# GRABBE'S WERKE







Grabbe's Werfe

# Christian Dietrich Grabbe's sämtliche Werke

In vier Bänden herausgegeben mit textkritischen Anhängen und der Biographie des Dichters oooo von Eduard Grisebach



Berlin W. 35 B. Behr's Verlag 1902 122

# Grabbe's Werte

## Dritter Band

Napoleon — Barbarossa im Ansshäuser — Rosciuszko — Hannibal — Der Cid — Die Hermannsschlacht — Fragmente: Alexander der Große — Christus



Berlin W. 35 B. Behr's Verlag 1902 Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

### Napoleon

ober

## die hundert Tage.

Ein Drama in fünf Aufzügen.

1831.

# non luna E

de landert Cage.

2002 / 1980 2002 (2012 1980) wi

100

#### Erfter Aufzug.

#### Erfte Scene.

(Paris. Unter ben Arcaden bes Palais-royal. Bieles Bolf treibt sich durcheinander, darunter Bürger, Officiere, Soldaten, Marktschreier, Savoyardenknaben und Andere. Die sprechenden Personen halten sich im Vorgrunde auf. Bitrh und Chassecour sind zwei abgedankte Kaisergardisten.)

Vitry. Luftig, Chassecoeur, die Welt ist noch nicht untergegangen, — man hört sie noch — dort oben im zweiten Stock wird entsehlich gelärmt.

Chassecoeur. So? — Ich hörte nichts — Warum lärmen sie?

Vitry. Der alte Kanonendonner steckt dir noch im Ohr. Hörst du denn nicht? Wie rollt das Geld, wie zanken sie sich — sie spielen.

Chasseveur. O mein Karabiner, dürft' ich mit deiner Kolbe wieder die Kisten zerschmettern wie die Wehirne!

Bitry. Ja, ja, Bater Beilchen spielte um die Welt, und wir waren seine Croupiers.

Chaffecveur. Blut und Tod! Wären wir es noch!

Vitry. Na, still, nur still — In unsrem schönen Frankreich blühn jeden Lenz das Beilchen, der Frohsinn und die Liebe wieder neu, — Beilchenvater kommt auch zurück.

Ausruser einer Bildergallerie. Hier, meine Herren, ist zu sehen Ludwig der Achtzehnte, König von Frank-reich und von Navarra, der Ersehnte.

Ansrnfer einer Menagerie (dem vorigen gegenüber:) Hier, meine Herren, sehen Sie einen der letzten des aussterbenden Geschlechtes der Dronten, wackeligen Ganges, mit einem Schnabel gleich zwei Löffeln, von Isle de France und Bourbon bei Madagaskar, lange von den Naturforschern ersehnt, ihn zu betrachten und zu zerlegen.

Ausrufer der Bildergalerie. Hier ist zu sehen der Monsieur, der Herzog von Angouleme, sein Sohn, die Herzogin, dessen Gemahlin, der Herzog von Verry und

das ganze bourbonische Haus.

Ausruser der Menagerie. Hier erblicken Sie den langen Drang-Outang, gezähmt und fromm, aber noch immer beißig, den Pawian, ähnlichen Naturells, die Meerfatze, etwas toller als die beiden andern, und sogenannt, weil sie über die See zu uns gekommen, den gewöhnlichen Uffen, nach Linne Simia silvanus, und das ganze Geschlecht der Uffen, wie es nicht einmal in dem Pflanzengarten oder den Tuillerien leibt und lebt.

Gin Polizeibeamter. Mensch, du beleidigst den König und die Prinzen.

Ausrufer der Menagerie. Wie, mein Herr, wenn ich Affen zeige? Hier mein Privilegium.

Weichrei. Rettet! Belft dem Unglücklichen!

Chaffecoeur. Bas da?

Vitry. Aus dem zweiten Stock stürzt einer auf das Pflaster, und sein Gehirn beschmutzt die Kleider der Umstehenden. Wohl ein Spieler, der sein Alles versoren hat.

Chassecour. Oder den die Mitspieler aus dem Fenster geworsen haben, weil er betrogen oder zuviel gewonnen hat.

Vitry. Wie du rathen kannst. — Das Bolk zittert und faßt ihn nicht an. Ich will ihm beispringen.

Chaffecveur. Pah, laß ihn liegen.

Bitry. Freund, hätt' er nun Frau und Kind, die ohne ihn verhungern müßten?

Chassecour. Mir recht lieb. Ich muß auch hungern,
— ich wollte die ganze Welt hungerte mit zur Gesellschaft. — Bitry, Wir! Als wir Italien, Deutschland, Spanien, Rußland, und Gott weiß was sonst, plünsberten und brandschatzten, tausend und aber tausend Damen dieser Länder caressirten oder nothzüchtigten, das Geld in Haufen auf die Straße warfen, den Kindern zum Spielwerf, weil wir jede Minute neues bekommen konnten, — hätten wir da gedacht, jest zusammen keine vier Sous in der Tasche zu haben, abgesetzt, der Gage beraubt zu sehn durch die schwamsmigen, seewässerigen, schwindsüchtelnden —

Bitry. Bonbons, oder wie es heißt. Kenne den Namen nicht genau. — Doch höre! der kleine Savoyarde.

Savonardenknabe (mit Murmelthier und dem Dudelfadt:)

La marmotte, la marmotte, Avec si, avec là, La marmotte ist da. Bon den Alpen — Schläft im Binter, — Wacht im Sommer, — Und tanzt in Paris. La marmotte, la marmotte, Avec si, avec là, La marmotte ist da.

Ausrnfer bei einem Cuckfasten. Meine Damen und meine Herren, hieher gefälligst. — Etwas Besseres als eine elende Marmotte, — die ganze Welt schauen Sie hier, wie sie rollt und lebt. Savonardenknabe. Was schimpfst du mein Thierschen? Es ist wohl ebenso gut als dein Guckkasten —

#### (zu feinem Murmelthiere:)

Armes Ding, siehst ordentlich betrübt aus, — der grobe Mensch hat dich beleidigt — D mein Schätzchen, freue dich, sen wieder munter — Niemand glaubt dem Schimpsen — ich gebe dir auch zwei dicke, süße Wurzeln zu Mittag. Nur wieder munter!

Ausrufer bei dem Gudkasten. Sieh da, Zuschauer! — Willsommen! — Erlaubniß, daß ich erst die Gläser abwische — So — Treten Sie vor. — Da schauen Sie die große Schlacht an der Moskwa — Hier Bona-

parte —

Chaffecvenr. Rapoleon heißt es!

Ausrufer bei dem Gudkasten. — Bonaparte auf weißem Schimmel —

Chassecour. Du lügst! Der Kaiser war zu Fuß und commandirte aus der Ferne. Ich hielt keine zwölf Schritt von ihm als Ordonnanz.

Ausrufer bei dem Gudfasten. Und da, meine Herren und Damen, erblicen Sie den großen, edlen Feld-

marschall Autusow —

Chasseeur. Die alte Schlafmütze, die den Löwen zu fangen verstand, aber nicht zu halten wußte. Hätt' er mit seinen Leuten jeden Tag nur viertausend Schritt mehr gemacht, so kam kein Franzose aus Rußland.

Ausrufer bei dem Gudfasten. Und hier schauen Sie

den Uebergang über die Beresina!

Vitry. Eh, da schlug ich ja die Pontons mit auf! Chassecoeur. Beresina! Eis und Todesschauer! — Da war ich auch — Laß doch sehen!

#### (Er tritt an ein Glas des Gudfaftens.)

Mein Gott, wie erbärmlich! — Bitry, guck' einmal! Bitry. Ich gucke. Dummes Zeug. Ich hatte damals nichts im Leibe und stand drei Fuß tief im Wasser, unter herüberfliegendem feindlichen Kanonenhagel. Du gabst mir einen Schnaps --

Chaffecoeur. Es war mein vorletter -

Bitry. Wie albern hier — weder Pioniere, Gardisten, Linie sind zu unterscheiden — Und wie wenig Leichen und Verwundete!

Chaffecoeur (zum Ausrufer:) Mann, kannst Du Frost,

Hunger, Durst und Geschrei malen?

Ausrufer bei dem Gudfasten. Rein, mein Berr.

Chaffecoeur. So ist das Malerhandwerf Lumperei. Ausrufer bei dem Gudfasten. Ah, und da sehen Sie die so braven, aber jetzt geschlagenen Franzosen über die Beresina flüchten.

Vitry. Mein Herr und Freund, die Schläge, die wir damals erhielten, will ich fämmtlich auf meinen

Rücken nehmen, ohne daß er davon blau wird.

Chaffecveur. Recht, Vitry! — Wir, nur achttausend Mann, umstellt wie ein Wildprett mit Neten, schlugen uns durch sechszigtausend Schufte, und entkamen.

Bitry. Und das nannten fie Sieg!

Chaffecoeur. Die armen ruffischen Teufel wiffen

wohl nicht, was ein rechter Sieg ist.

Ausrufer bei dem Gudkasten. Und hier, meine Damen und Herren, die große Bölkerschlacht bei Leipzig — Schauen Sie: da die bemooseten grauen Thürme der alten Stadt, — da die alte Garde zu Fuß, voran der Tambourmajor, mit dem großen Stab, wie er ihn todverhöhnend lustig in die Lust wirst, — hier die alte Garde zu Pserde, im gelben Kornselde haltend, wie ein Pseil, der abgeschossen werden soll. — Dort die braven Linientruppen schon im Gesechte. Hier die preußischen Fäger mit den kurzen Flügelhörnern —

Bitry und Chassecour. D Preußen und Patronen! Ausrufer bei dem Gudkasten. Und da im Regen, unter dem Galgen, den er verdient, der Blutsauger, der jämmerliche corsische Edelmann, jest entflohen vor dem gerechten Jorne seines rechtmäßigen Fürsten, Ludwig's des Achtzehnten, der meuchelmörderische Bonaparte —

Bitry. Wer fagt das?

**Chassecveur.** Schurke, mehr werth war Er, als alle deine Ludwigs, — wenigstens zahlte er den vollen Sold.

Bitry. Den Kaiser laß ich nicht beschimpfen! Ent=

zwei den Guckfasten!

Ausrufer bei dem Gudkasten. Hülfe! Hülfe! — Conspiration! — Gensd'armes! — Man spricht hier von Kaisern!

Bitry. Sa, und die Könige zittern!

Pöbel (kommt:) Kaiser, Kaiser, — ist er wieder da?

Ausrufer bei dem Gudkasten. Was weiß ich. Meinen Kasten haben sie mir in Stücken geschlagen. Er kostet funfzig Francs.

Vitry. Bitte die Angouleme, daß sie ihn dir be-

zahlt.— Hier ist deines Bleibens nicht mehr.

Das Bolf (auf den Ausrufer losdringend:) Der Lump
— Berreißt ihn —

Ein Gensd'armes (tommt:) Guckfasten-Rerl, fort mit

dir. - du veranlassest Aufruhr -

Ausrufer bei dem Gudkasten. Ich lobe den König. Der Gensd'armes. Darum brauchst du Andre nicht zu schimpfen — Fort!

Das Volf. Herrlich! Es lebe die Gensd'armerie!

Gin alter Officier in Civiltracht. Chaffecoeur.

Chassecour. Die Stimme kenn' ich von den Phramiden her, als wir da unser Tricolor hoch über Cairos Minarets aufpflanzten, und der Nil zu unsern Füßen rollte. — Wein Hauptmann, seit Aegypten sah ich dich nicht.

Der alte Officier. Ich focht während der Zeit bald in St. Domingo, bald in Deutschland, dann bei Cattaro, dann in schwedisch Pommern, und zuletzt bei Rigg und Montereau. Chaffecoeur. Na, ich war die Zeit über meistens in Desterreich, Italien und Spanien, zuletzt in Rußland und Deutschland. Und bei Montereau kämpft' ich auch, vielleicht in deiner Nähe.

Der alte Officier. Chassecour, wir haben beide eine schlechte Carriere gemacht, — ich bin Hauptmann geblieben, du, wie's scheint, Gemeiner. Und nun sind

wir überdem des Dienstes entlassen.

Chassecoeur. Wahr — du und ich könnten so gut als Marschälle siguriren, wie die verrätherischen Schurken, der Augereau und der Marmont, vielleicht Kaiser dazu sehn, wie der Napoleon.

Vitry. La sa! Den einen trägt, den andern erfäuft die Woge des Geschicks. Das Herz nur frisch, es ist die Fischblase, und hebt uns, wenn wir wollen, bis wir crepiren, sen es so oder so.

(zu einer vorübergehenden Dirne:)

Einen Ruß, mein Kind!

Der alte Officier. Was verwahrst du an der Brust? Ist es etwas zu essen, Chassecoeur? Gib mir davon.

Chassecour. Hauptmann, ich ess nicht, und doch macht es mich bisweilen satt, und dich vielleicht auch

Bitry. Nun geht es los mit seinen verwünschten Bhrasen, und sie rühren mich doch.

**Chassecour.** Es ist ein Adler der Garde, von mir gerettet, als er unter tausend Leichen hinsinken wollte auf Leipzigs Elsterbrücke. Und — sonst hole mich der Satan! (wenn es einen gibt) die Sonne kommt zurück, zu der er wieder auffliegt.

Der alte Officier. Ich glaub' es auch: jest ist es zwar Nacht, und die Thoren wähnen, das Licht bliebe aus. Aber so wenig wie die Sonne dort oben, kann eine Größe wie die Seinige untergehen, und Er kommt wieder.

Vitry. Das wäre! Hier werf' ich meine letzten Sous in die Luft! Es lebe — Doch still —

(Er hält sich die Sand auf den Mund.)

Chassecveur. Deine paar Sous konntest du sparen. Was hilft es uns, daß der Kaiser zurückkommt, wenn wir unterdeß verhungert sind?

Der alte Officier. Wer ist der Mann, Camerad? Chassecour. Bon der jungen Garde zu Fuß, drittes Regiment, zweite Compagnie, heißt Philipp Bitry, und denkt wie ich.

Der alte Officier. Er scheint sehr lustig, ungeachtet

feines Elends.

Vitry. Das bin ich, mein Herr. Jest geht's schlecht. Aber gibt's künftig Gelegenheit, so habe ich zwei Hände zum Losschlagen, und gibt's keine, habe ich zwei Füße zum Tanzen.

Kommt das Weh, Scheuch's mit Juchhe, Schlag' den König am Worgen todt, Denke des Kaifers beim Abendbrot!

Chassecoeur, las dich umarmen!

**Chassecour.** Ach, laß die ewigen Narrentheidungen!
— Der springt und lacht, und mir frümmen sich die Finger vor Wuth in die flache Hand, als wären sie zehn getretene Würmer, und mir knirschen die Zähne nach — Die Angouleme mag sich nach ihren Pfassen umsehen, kommt sie in meinen Bereich —

Der alte Officier. Camerad, hoffe -

Chaffecoeur. Würge! Alles Lumpenzeug, so weit wir uns umsehen.

Der alte Officier. Auch die sechstausend verabschiedeten Offiziere der großen Armee, die sich gleich uns unter diesem Hausen herumtreiben?

**Chassecoeur.** Nein. Ich sehe und schätze sie wohl. Aber daß auch sie sich so lumpen lassen müssen! — Sieh, der da ist einer — und zwar von den Ingrimmigen, nicht still und traurig wie du —

Der alte Officier. Freund, ich habe Familie — Chassecour. Fa so -— doch der da hat feine. — Am abgetragenen, faserigen Ueberrock, den er so zornig schüttelt, an den alten Misitärcamaschen, mit denen er auftritt, als ging' es über Leichen, und dem blutdunkelnden Auge erkennt man ihn mitten in den Hefen des vornehmen und niedrigen Gesindels, eines so schlecht als das andere. Tod und Hölle, der ist von anderem Stahl als die neuen königlichen Haustruppen, vor denen jett Sieger von Marengo das Gewehr präsentiren missen. Der lief nicht den Bourdons nach, als sie wegliesen — Geschmiedet ist er in den Batteriesenern von Austerlit oder Borodino!

Bitry. Bruder, welch ein Tag, als unsere Lanzenreiter durch die östlichen Thore von Moskau auf den

Wegen nach Asien hinsprengten!

Chassework. Ja, da konnte man noch denken in den Schatzewölben und Harems von Persien, China und Oftindien zu schwelgen! Uch, es kommt Einem jetzt auf der Welt so erbärmlich vor, als wäre man schon sechsmal dagewesen und sechsmal gerädert worden.

(Die Emigranten Marquis Hauteribe und Herr von Billeneuve fommen.)

**Marquis von Hauterive.** Nicht mehr das alte Valais-Royal, mein Theurer. Alles anders —

Vitry. Und darum auch wohl schlechter?

Marquis von Hauterive (nach einigem Bedenken mit verachtender Miene antwortend:) Ja, mein Freund, schlechter.

(zu bem herrn von Billeneuve, mit dem er etwas weiter gur Seite tritt:)

Was der Pöbel frech geworden ist.

Herr von Villeneuve. Er soll schon wieder werden

wie sonst, bei meinem Degen.

Marquis von Hauterive. Es wird schwer halten. Denn, Herr von Villeneuve, sollte man nicht glauben, die Welt wäre seit den achtziger Jahren untergegangen? Es gibt nicht nur am Hofe bürgerliche Dames d'atour, sondern sie sollen auch wagen, sogar in Gegenwart des Königs sich auf die Tabourets zu seten!

Herr von Villeneuve. Schändlich, entsetzlich! Bei Gott, wäre Ludwig der Achtzehnte nicht mein anzgeborener König, ich fönnt' ihn wegen seiner schwächslichen Nachgiebigkeit auf dieses Schwert sodern. Doch die Sache wird, muß Berläumdung senn, von Anti-royalisten ausgesponnen, um den König zu erniedrigen.

Marquis von Hauterive. Und, Herr von Villeneuve, was sagen Sie zu den neugebackenen Fürsten, Serzogen und ihren Gemahlinnen, besonders zu der Frau des Nen, sogenannten Kürstin von der Moskwa?

Herr von Villenenve. Ich achte sie des Wortes nicht

werth.

Marquis von Hauterive. Welche geschmacklose Kleibung, welches dummdreiste Benehmen, welche wisste Conversation, welche Arroganz! — Weiß denn die Person nicht, daß wir recht wohl wissen, daß sie eine Bäckerstochter ist?

Herrvon Villeneuve. Mein Herr Marquis, das kommt alles davon her, daß die hochselige Maria Antoinette zu herablassend mit der Canaille umging und den König zum selben Benehmen verleitete. Nie etwas Gutes aus Desterreich für Frankreich!

Marquis von Hanterive. Ach, die gute alte Zeit — die damaligen eleganten zierlichen Salons — Nun über-

schwemmt von dem gemeinen Vieh!

Herr von Villeneuve. Es muß anders, anders, und es soll anders werden, Marquis, bei meinem Wappen. Schurfen haben uns alle unsere alten Rechte und Güter

geraubt, — jedes Gericht muß uns unser Eigenthum wieder zuerkennen, denn wir haben ihm nie entsagt — Denken Sie, mein Herr, mein so hübscher Landssig, la Merveille bei Tours, an dem die Loire so lieblich sich hinschlängelt, in dessen Taguszängen wir beide so oft mit den Damen der Nachbarschaft uns im freundlichen Herbste von 1783 bis zum schwindenden Abendroth ergötzten, in dem ich schon als Kind stets die erste Blume des Frühlings sür Adelaide, Vicomtesse von Clary brach, meiner todten aber nimmer vergessenen Geliebten, — gehört jetzt einem silzigen Fabrikhern! Niedergerissen sind die hohen Heden, Dampsmaschinen brausen in den Gewächshäusern, und Kartosseln haben sich an die Stelle der kostbaren Tulpenzwiebeln von Harlem gedrängt!

Marquis von Hanterive. Run, Blacas d'Aulps und die Angouleme werden uns schon helsen und —

(Hauterive und Billeneuve gehen weiter.)

Vitrh (deutet ihnen nach:) Die beiden Emigranten! Belche Rockschöße, welche Backentaschen, welche altfränkische Mienen und Gedanken, welche Gespenster aus der guten alten und sehr dummen Zeit!

Der alte Officier. Bon der Revolution mit ihren blutigen Jahren wissen sie nichts, Philipp Bitry, — das ist vorüber, sie aber sind geblieben, wie bisweilen der Bergstrom verbraus't und das Gräslein bleibt, und vielleicht darum sich für stärfer hält, als die Fluthen, welche es eben noch überschütteten und die User auseinander rissen. Nicht einen Strohhalm weit sind sie aus sich und ihrem stolzen Bahn herausgegangen, und Ludwig der Uchtzehnte selbst datirt ja seine Regierung seit fünfundzwanzig Jahren —

- Chaffecveur. Was zum Todtlachen ist! — Als er regiert haben will, schossen wir in Vincennes auf obrigkeitlichen Besehl seinen Vetter und Helsershelser, den Enghien, todt, und ich selbst band ihm, da es Nacht war, die Laterne vor die Brust, um besser zu zielen.

Der alte Officier. O daß ich so alt geworden und nicht in einer Schlacht gefallen bin, ehe die Bourbons in Paris einzogen.

#### (Bu einer Stuhlvermietherin:)

Dame, darf ich mich niedersetzen? Meine Füße sind sehr müde, ich kann aber nicht für den Sit zahlen.

Die Stuhlvermietherin. Ich seh' Ihnen an, Sie sind ein Offizier der großen Armee. Gebieten Sie über meine Stühle nach Belieben.

Zeitungsausrufer. Was Wichtiges! Wichtiges! Vom Palais Bourbon, aus der Deputirtenkammer! Hier die Journale!

Biele Stimmen. Ber damit - Lies fie bor!

**Eine alte Puțhändlerin.** Nein, hieher Ausrufer, — hieher — Deine wichtige Nachricht gehört an diesen Tisch!

Zeitungsausrufer. An das moriche, alte Brett?

Die alte Buthändlerin. Respect vor ihm, Mann! Der Tisch ist classisch — Auf diesem Fleck fiel zuerst das Küntchen, welches die Welt entzündete. Sier fak ich am awölften Juli des Jahres siebenzehnhundertneunundachtzia. Nachmittags gegen halb vier Uhr, an einem sonnigen Tage, und selbst noch jung und heiter verkaufte ich einem fröhlichen Bräutchen aus St. Marceau einige Spiten. Wir scherzten über den Preis und dachten an nichts als den Sochzeitstag. Da kam ein Mann mit wild fluthenden Locken, brennenden Augen, herzzerschmetternder Stimme — es war Camille Desmoulins, — die Thränen rannen ihm aus den Augen, zwei Pistolen rif er aus der Tasche und rief: Neder hat den Abschied, eine Bartholomäusnacht ist wieder da, nehmt Waffen und wählt Cocarden, daß wir einander erkennen. Und seitdem ist er, sind der gewaltige Danton, der erhabene Serault de

Sechelles, der schreckliche Robespierre unter dem Messer der Guillotine gesallen, seitdem hat der Kaiser über der Erde geleuchtet, daß man vor dem Glanze die Hand vor die Augen hielt, und ist doch dahingeschwunden wie ein Frwisch, drei meiner Söhne sind seitdem in den Schlachten geblieben, — viel, viel Blut und unzählige Seuszer hat mir die Revolution gekostet, aber sie ist mir um so theurer geworden, und an diesem Tische lies die wichtigen Zeitungen! — Das ist ja jest mein sestes einziges Veranügen!

**Bolf.** Ja, braves Mütterchen, an deinem Tische soll cr sie lesen!

Vitry. Das soll er! Der Augenblick vom 12. Juli 1789, Nachmittags halb vier Uhr, an diesem Tisch erlebt, war mehr werth als die Jahrhunderte, die ihn vielleicht verderben!

Zeitungsausrufer. Nicht nöthig, daß ich hier lese, meine Herren, — da kommt Einer, der es euch deutlich genug sagen wird.

Abvocat Duchesne (stürmt durch die Menge an den Tisch der Puphändlerin:) Hört, hört, und nehmet euch in Acht, daß ich euch nicht mit meiner Nachricht die Ohren zersprenge! Alles, alles wird bedroht, die dummsten frechsten Hände greisen dreist in die Speichen des Schicksfalrades — In der Deputirtenkammer geschehen vom Ministerium Anträge gegen die Käuser der Nationalaüter —

Bolf. Sa!

Chaffecoeur (lacht:) Geht's denen auch nicht beffer als uns? Eh!

Duchesne. Alöster sind wieder da, die Nechtung aller Heroen der Revolution ist im Werke, Leibeigenschaft wird darauf solgen —

(Marquis von hauterive und herr von Billeneuve find wieder näher getreten.)

Marquis von Hauterive. Nun, mein Herr, das wäre alles noch so übel nicht.

Herr von Villenenve. Das mein' ich wahrlich auch. Volf. Was? "So übel nicht?" "Das mein' ich auch?" Zu Boden die altadeligen Schurken, die dummstolzen Feiglinge!

Herr von Villeneuve. Dum m, das mag seyn — st o l z sind wir gewiß — Feiglinge aber zeugte Frank-reichs Adel nimmer. — Probirt das an uns — Jücken wir die Tegen, Marquis, und lassen Sie uns untergehen wie Männer.

Marquis von Hanterive. Mit Freuden — Für Gott, für meinen König und mein Recht!

Herr von Villenenve. Und für die Damen unferer Jugend.

Vitry. Jest wohl alte Schachteln!

Herr von Villenenve. Schurke, du hast dir den Tod an den Hals gesprochen.

(Er will den Bitry durchbohren.)

Vitry. Ich glaub' es nicht — Dir aber und deinem Freunde will ich den Hals retten.

(Er entwaffnet ihn und ben Marquis.)

Chassecour. Bitry, sen kein Narr — Laß mich den Hunden "Marquis und Herr von" im Gedränge Einst unter die Rippen geben — Niemand merkt es, und sie sollen verrecken.

Vitry. Nein, die Kerle mögen schlecht senn, aber sie haben Courage — Die schätz' ich überall — Hoch lebe der Muth, auch bei den französischen Emigranten!

Bolf. Er lebe!

Herr von Villeneuve (zum Marquis von Hauterive, indem er mit ihm entsernt wird:) Wer sollt' es glauben, Marauis, daß gemeines Bolf doch noch so viel Gefühl für Muth und Ehre haben könnte? Marquis von Hauterive. Ach, es ist mehr augen-

blickliche Aufwallung als echtes Gefühl.

Duchesne. All dieses Bolf, bis zu dem Kanzler des Königs, zu dem invaliden Advocaten d'Ambray hinauf, kennt es uns, die Weltenstürmer? Sieht es nicht die große Nation an, als wäre sie ein albernes Kind? Nicht uns, der Gnade Englands —

Volk. Nieder die Beefsteaks!

Duchesne. — der Gnade Englands verdankt seinem Frrwahn nach König Ludwig die Krone — Frankreichs Krone! so leuchtend und so gewaltig, daß sie selbst einen Riesen, der sie trüge, und schwenkte er den Trident des Keptuns noch leichter als die großbrittannische Majestät, Aug' und Haupt verblenden und zerschmettern könnte! Und noch mehr: — wenn der König uns unsere Kechte läßt, so nennt er das nicht Gerechtigkeit, sondern er sagt: er sehe seiner durch Gott und Blut angeerbten —

Chaffecveur. Schlachtenblut, nicht Weiberblut macht

adlig.

Duchesne. — angeerbten Machtvollkommenheit Schranken. — Schranken! Schranken! — Wenn sie sich nur vor dem Worte hüteten: Ludwig der Sechszehnte stand vor den Schranken! Audwig der Sechszehnte stand vor den Schranken ihn das Bolk setze und zerschmetterte daran mit allen seinen Söslingen zu blutigem Schaum! — Wie? können uns seden Tag ein paar Ordonnanzen im Woniteur mit drei Zeisen nehmen, was wir in fünfundzwanzig Jahren errangen? Ist das Bolk denn gar nichts? Ist es das Erbtheil einiger Familien?

Die alte Puthändlerin. Ganz, ganz so, mein Sohn, wie Camille Desmoulins!

Vitrn. Da kommen Gensd'armes!

Dudjesne. Laß sie kommen, Freund. Ich muß es aussprechen und die Wahrheit verkünden. Selig sind die, die da blind sind, und zu sehen wähnen, aber un-

jelig sind die Sehenden, welche bemerken, daß Blinde nichts erblicken, und dennoch handeln, als sähen sie. Der König ist gut, aber das Geschmeiß der Aasfliegen aus den Zeiten der Pompadours verdunkelt ihm das Auge. — Hinter russischen, hinter preußischen Bahonnetten wähnen sie die Nation mit Edicten niederschlagen und sich selbst erheben zu können — Aber wartet! —

Chaffecoeur. Nur nicht zu lange, mein Berr.

Duchesne. Noch ist es nicht aller Tage Abend, und wär' er da, so möchte wieder gebadet in den Wogen seines heimathlichen Mittelmeeres mit neuem Glanze ein ungeheurer Meerstern aufsteigen, der die Nacht gar schnell vertriebe!

Vitry. Der Stern hat einen grünen Rock an, Obristenepauletts, weiße Beste, weiße Hosen, einen kleinen Degen und schlägt in der Bataille die Arme unter.

Chaffecveur. Wir schwingen sie desto besser für ihn! Gensb'armes. Aufruhrschreier — Ihr werdet berhaftet.

Duchesne. Zeigt ein Gesetz, welches das erlaubt. Frei zu reden, ist nirgends verboten.

Chaffecoeur. Frei effen wäre beffer.

Volk. Da kommt der Herzog von Orleans!

Chassecoeur. Der ist von der bourbonischen Rage noch der Erträglichste. Die krumme Nase hat er aber auch.

Viele aus dem Volk. Respect vor ihm! — Er ist der Sohn Egalités, und kämpste für Frankreich, als sein Bater auf dem Schaffot fiel.

Herzog von Orleans. Gensd'armes, was für Leute verhaftet ihr da?

Gin Gensd'armes. Aufrührerische Redner, mein Fürst.

Herzog von Orleans. So laßt fie frei, auf der Stelle —

(Es geschieht.)

Wehe dem Lande, das sich vor Reden und Rednern zu fürchten hat.

Bolf. Hoch Orleans, einst König.

Herzog von Orleans. Das Letztere nie, — doch stets ener Freund.

(Er entfernt fich.)

Biele Stimmen. Beld ein trefflicher Bring!

Chassecur. Wirde auch endlich weggejagt, wenn er je König werden sollte.

Volf. Sa! da fommt auch der Herzog von Berry!

**Chasseceur.** Zu Tuß, von der Nevue seiner Haußgarden, der altadeligen Zuderhüte, die ihre Gewehre versteden, wenn es regnet. D Treikaiserschlacht bei Dresden!

Bitry. Freisich, da regnete es sehr, und wir trieben sie doch in die böhmischen Berghöhlen, wie das Bieh in den Stall.

Chaffecveur. Sieh einmal den großen weißen Federstrauß, den der Junge am Ropfe trägt! Mir thun die Rugen davor weh!

Bitry. I, Freund das ist der Helmbusch Heinrich's des Bierten, seines Ahnherrn — Seine Familie hat den Strauß so oft im Maul, daß ich fürchte, er wird endlich schmutzig.

Chassevenr. Heinrich der Lierte? Was war der? Was that er?

Vitry. Er war König von Frankreich und schlug ein paarmal einige tausend Rebellen.

Chaffecvenr. Der Anirps! - Beiter nichts?

Vitry. Da frage die Gelehrten, ich weiß nicht Mehreres. — Der Berry bemerkt dich, sieht die Schmarren in deinem Gesicht. — Er will dich anreden.

**Chassecour.** Er will durch mich einen Coup auf das Volk machen. Aber er irrt sich, der herzogliche Gelbsichnabel. Ich bin nicht darnach behandelt worden, ihm entgegen zu kommen.

Vitry. Und wenn er dir nun etwas verspricht?

Chaffecoeur. In den Dreck damit. Sie halten es doch nur so lange, als sie müssen.

Herzog von Berry. Alter, braver Camerad -

Chaffecoeur. Danke. Ich weiß nicht, daß ich je mit Eurer königlichen Soheit zusammen gefochten.

Herzog von Berry. Woher haft du die ehrenvollen

Marben?

**Chassecour.** Das können Sie an ihren Namen hören: diese heißt Quiberon, da stürzten wir die Emigranten ins Meer, — diese heißt Marengo, da packten wir Italien, — diese — ach!

Bitry (für sich:) Ach Leipzig!

Chassecoeur. Und wenn es gerade schlechtes Wetter oder schlechte Zeit ist, wie eben jest, so schmerzen diese Narben entschlich.

Einer aus dem Gefolge des Herzogs. Mensch, wer

bist du, daß du so zu reden wagst?

Chassecveur. Ach lieber, gnädiger Herr — Wer ich bin oder senn soll, weiß ich nicht; aber wer ich war, das kann ich Ihnen sagen:

#### (sich stolz aufrichtend)

Ein kaiserlicher Gardegrenadier zu Pferde, zweite Schwadron, dem Ehrenkreuse nabe

Herzog von Berry (zuseinem Begleiter :) Still, rege nicht

alte Wunden auf.

#### (Bu Chaffecoeur.)

Id) schaffe dir eine Versorgung im Dome der In-

Chaffecoeur. Deren bedarf ich noch nicht, Ew. fönigliche Sobeit.

Herzog von Berry. So nimm mit meinem guten Willen vorlieb. — Es lebe der König! —

Chaffeeveur. Sm! -

(Mles schweigt; der Herzog von Berry mit seinem Gefolge ab.)

Der alte Officier. Wahrlich, wenn das so schlimm mit den Bourbons steht, wie jetz —

Bitry. Go fallen fie bald um.

Der alte Officier. Ob sie gehöhnt oder gelobt werden, das Bolk bekümmert sich nicht einmal um sie.

Vitry. Desto schlimmer, — es kennt sie nicht.

**Chassecour.** Dafür kennt es einen Andern desto besser. — Kommt, laßt uns sehen, wo wir etwas zu essen erringen. —

(Auf den Boben ftampfend:)

Oh! verdammtes Pflaster, das so viele Buben trägt!
(Ab mit Bitry und dem alten Offizier.)

Savonardenknabe (mit Murmelthier und Dudelfad:)

La marmotte, la marmotte, Avec si, avec là, etc. etc.

#### 3weite Scene.

(Baris. Große Gallerie in den Tuillerien.)

(Gedränge von Bolf, viele altadelige Herren und Damen darunter. Schweizergarden stehen auf Wache. Kammerherren und Kammerdiener eilen auf und ab.)

Madame de Serré. Gleich fommt er, kommt er aus der heiligen Messe, hier vorbei, er, das Glück Frankreichs! — Amme halte meine kleine Enkelin hoch empor, daß sie ihn ja recht sieht! Und bestecke sie mit Lilien, — hier sind noch vier!

Die Amme (hält ein Mädchen auf dem Arme:) Madame, Mademoiselle Bictoire ist mit den weißen Cocarden schon über und über geschmückt, und ich kann ihr keine mehr anhesten.

Madame de Serré. Thut nichts! - Sefte, befte -Bersuch's! - Das Beike! welch eine Farbe - welche Reinheit, welche Tugend schimmert aus ihm. — Ach, es ift ja auch das bourbonische Abzeichen.

Gin alter Marquis. Madame, treten Gie por - der

König kommt mit seinem Sause.

Schweizergarbift. Burud!

Der alte Maranis. Bir find treue Unterthanen Gr. Majestät, wünschen gern Sein Antlik zu sehen — Lak mindestens diese Dame vor.

Schweizergardift. Burück!

Madame de Serré. Das ist ein nordischer Bar! Er droht uns ichon mit dem Banonnet!

Der alte Marauis. Da ist die königliche Familie! (Könia Ludwig mit dem Bergog, der Bergogin von Angouleme, bem Bringen Conde und Gefolge tritt auf.)

Mehrere Stimmen. Monsieur und der Herzog von Berrn fehlen!

Der alte Maranis. Wir sehen ja hier der Erlauchten genug — Es lebe der König!

Manche der Anwesenden. Es lebe der König!

Madame de Serré. Enfelin, rufe, ruf': es lebe der Mönia!

Ein Bürger. Das "lebe der König" tönt sehr dünn! Gin anderer Bürger. Daffir fommt es aber aus adeligen Rehlen.

Madame de Serré. Beld ein Mann! Das ist, Serr Marquis, das ist noch ein König! Ein geborner! Diese heitere Miene, dieser Adel im Antlit -

Der alte Marquis. Die unwillfürliche Grazie — Madame de Serré. Selbit in dem icheinbar nachlässiaen Ganae —

Erster Bürger (zu dem andern:) Der diete Berr König

hinft ja wie der Tenfel -

Zweiter Burger (zum ersten:) Das fommt vom Podagra.

**Erster Bürger.** Und das Podagra kommt vom Saufen, Fressen und —

3weiter Bürger. Sieh einmal, welch ein ernfthaftes

Bocksgesicht geht ihm zur linken Seite -

Erster Bürger. Still, still! Die hagere Dame auf der rechten Seite ist die Frau des Bocksgesichts, — sie selbst steht unter der Zesuitenkutte, er steht unter ihrem Pantossel, der König steht unter ihm, und Frankreich unter allen zusammen.

Zweiter Bürger. Mönchsfutte also unsere Krone, Weiberpantoffel unser Scepter, und Schwächlinge, die sich davon beherrschen lassen, unsere Inrannen! — — Diese Procession mit ihren Pfassen, — und der Raiser mitten unter dem Generalstabe zu Pferde an den Linien der Sieger dahinsliegend — Vergleiche!

Der alte Marquis (zu der Madame de Serré:) Die Herzogin von Angouleme ist wirklich noch immer sehr

idiön.

Madame de Serré. Wahr, Marquis! Habsburgs Adler scheint über den Lilien Bourbons zu schweben. sieht man den erhabenen Zug ihrer Nase und den blendenden Teint ihrer Wangen!

Der alte Marquis. Sehr fein ausgedrückt, Madame
— Wie fröhlich der König dasteht und in seiner treuen

Nation sich umschaut.

Zweiter Bürger. Nation? Höre doch, Nachbar! die paar alten, der Guillotine entlaufenen Weiber und Herren nennen sich Nation!

Madame de Serré. Wie sollte er nicht heiter senn, Marquis? — Wir alle, alle sind ja seine Kinder.

Erster Bürger (sür sich.) Ja, ihr send alte Kinder,
— junge hat er nicht und kann sie auch nicht mehr
machen.

Zweiter Bürger. Komm, laß uns fortgehen. Ich kann dieß nicht mehr hören und anschauen. Dieses Geschlecht ist schlimmer als schlimm, es ist ekelhaft! Madame de Serré. Was seh' ich? Der König winkt mir, tritt auf mich zu!

Schweizergardist (zum Könige:) Zurück! Der König. Ich bin der König, Freund.

Schweizergardist. Und dies ist mein Posten, auf den mich mein Offizier gestellt hat und für den ich bezahlt werde. Zurück, oder —

Der König. Schon gut, gut, braver Krieger — (für sich:)

Was für ein treues, dummes Thier!

(laut:)

Madame de Serré, ich kenne Sie, und wünschte Sie zu grüßen — aber Sie sehen, meine Krieger sind so felsentreu, daß sie auch mich nicht zu Ihnen kommen lassen und im Stande wären, mich gegen mich selbst zu schützen.

Madame de Serré. Sire, dieses ist der größte Tag

meines Lebens — Ich —

(Der König mit feiner Begleitung ab.)

Der alte Marquis. Sie fällt in Ohnmacht — Madame de Serré. O feliger Tod! Könnt' ich jett fterben!

Chorus der altabligen Emigranten, Damen und Herren durcheinander. D welch ein Monarch! — Welche Worte: "ich kenne Sie, wünschte Sie zu grüßen!" "So felsentreu, mich gegen mich selbst zu schützen!" — Man sollte sie in Erz graben, — hier ein Monument errichten! — Wie groß ist er! wie huldvoll! — D kennte ihn die Canaille! begriffe sie diesen Geist! diesen Adel! — Aber wir wollen sie zügeln, und will sie nicht begreifen, so wollen wir es sie lehren!

Ein kleiner Ofenheizer (tommt aus dem Bintel:) Ihr? Mehrere. Wer sprach das?

Der alte Marquis. Ein kleiner Ofenheizer — da springt er mit seiner Gabel davon.

**Biele Stimmen.** Der elende Junge! — Doch der König "ich fenne Sie", "felsentren" — ungeheure Worte!

Der alte Marquis. Erholen Sie sich wieder, Madame be Serré!

Madame de Serré. Mir ist's noch immer, als wär' ich im Simmel.

Der alte Marquis. Ich bitte, sehen Sie auf! Da geht der königliche Oberceremonienmeister mit dem uralten Speisenapse der Bourbons, mit dem Nef vorbei.

Madame de Serré. Mit dem Nef! — D Gott, auch das Nef ist wieder da! Ja, Christus ist erstanden!

jest erst glaub' ich es recht!

Chorns der altadeligen Emigranten, Damen und Herren durcheinander. Das Nef, das Nef! O Frank-reich ist gerettet!

(Alle ab bis auf die Schweizergardiften.)

Gin Hanptmann der Schweizergarde (tritt vor:) Rudi, du hast den König zu barsch behandelt.

Der Schweizergardist. Dem Canton Luzern hab' ich geschworen, dir muß ich gehorchen, und so lang' du es nicht besiehlst, ist es mir Eins, ob ich für oder wider dieses schnatternde Gesindel Jemand todtschlage.

#### Dritte Scene.

(Königliche Zimmer in den Tuillerien.)

(König Ludwig und die Herzogin von Angouleme fommen.)

König Ludwig. Bo ist Berry?

Herzogin von Angouleme. Auf der Revue, Sire, und mein Gemahl geht ihm eben entgegen.

König Ludwig. Revue! Revue! Ich traue den Truppen nicht; sie gehorchen uns nur aus Noth, ein Theil ist seig, ein anderer falsch. Das sag' ich dir: weit lieber würd' ich in Hartwell wieder meine Kräuter und Blumen suchen, und nach Linné ihre Ordnungen bestimmen, als auf dem Thron Frankreichs sitzen.

Herzogin von Angonseme. Sire, der Thron von Frankreich ist dein, — du erbtest ihn, und deinen spätesten Enkeln bist du schuldig, daß du ihn bewahrst. Gott führte dich auf ihn zurück, — versuche mit deinem Zagen Gott nicht.

König Ludwig. Du schmerzbeladene Tochter Frankreichs, Kind der beiden königlichen Menschenopfer —

Herzogin von Angouleme. Mein Bater! mein Bater! meine Mutter!

König Ludwig. — du lange Eingekerkerte, — wie kommt es, daß gerade du, die des Schickfals Schwere am härtesten empfand, von allen meines Stammes die Stärkste bist, bloß im Vertrauen auf Gott?

Bergogin von Angouleme. Gott? - Bo es an Menschen fehlt, da erscheint er! - Oheim, ich lernt' ihn fennen, dort in dem Tempel, Tempel, ja des Abgrundes der Revolution, doch für mich des Lichts. — Wer so wie ich, ein zartes Kind, da im Gefängnisse schmachtet, und bangen Ohrs die Säupter des Vaters und der Mutter von den Schaffotten rollen hört. o, wen jo wie mich diejes Paris umbrauf't, rebellisch, jede Straße von dem Geschrei der Mörderrotten aufdonnernd, fnirschend unter den Rädern der ewig aufund abziehenden Genkerkarren, - wer jelbst eine Capet, Tag und Nacht nichts als "Capet, Capet nieder!" rufen hört, - wem, wie mir, die letten Sterne finken, und wer dann im unermeßlichen Dunkel gar nichts mehr fühlt, als das Zittern des eignen kleinen Berzens, - dem nahe Gott, wie mir! - Er ist der lette, einzige, aber größte Troft. Mir nahte er, und ich ward stark und ruhig.

König Ludwig. Theure Nichte, ich glaube, du fagst Die Mahrheit, und Trost sinkt in meine Brust, wenn ich fern von unseren Divlomaten dich höre. Bei dem ersten Tritt, den ich auf die Küsten meines Landes jüngst wieder that, durchschauerte auch mich das unbegreifliche, aber gewaltige Walten der Vorsehung! --Romm an das Fenster: da breitet Paris sich aus! - Welche Stürme sind nicht hingebrauf't durch jene Straßen? Rein Fledchen, das nicht von dem Blute, welches darauf vergossen, Inschrift tragen könnte, von der Bluthochzeit bis zu der Guillotine. Ungeachtet all des Scherzes, all des Schimmers, die hier gaufeln, meht es mich an wie Moder, wenn ich diesen Steinhaufen sehe. — Noch keine drei Jahre und dort rückten mit Siegestlängen, mit feuerathmenden Geschützen, Pferd an Pferd gedrängt, und Bayonnet an Bayonnet, dicht wie Blätter und Aehren im Frühling, die Weltbezwinger stolzen Zuges von Spanien nach Moskau. Und mit seinem ruhmestrunkenen, nie gesättigten Auge sah Er in ihnen nur die Zeichen seiner Allmacht. Die mächtigen Parlamente Englands wurden bang und flüsterten wie Saufen furchtsamer Vögel, - wollten Frieden machen, er möge kosten, was er wolle, auch wenn sie an mir das heilige Gastrecht verleten, mich ous ihrem Reiche weisen sollten. — Und min! — Die Schlachtendonner find verklungen, — Europa ist still, — wo die Adler raseten, bliihen wieder friedlich die drei Lilien, und Er, der Große, ward ein armer Einsiedler von Elba, starrt vielleicht grade jest in das Meer, und erkennt in ihm das Element, welches er nie besiegen konnte, und das ihm, ein Spiegel, groß wie Er selbst, höhnisch sein Antlit zurückwirft.

Herzogin von Angouleme. König, nenn' ihn gewaltig, riesenhast, ungeheuer, — doch nimmermehr groß, den Mörder d'Enghieus, — nun und nimmer der groß welcher Treue, Recht, Chr' und Liebe dem Ruhm und der Macht aufopfert. Das kann auch der Dämon der Hölle. Die wahre Größe gibt Ruhm, Macht, jeden Außenschein für Ehre, Recht und inneres Glück dahin. — Er aber that das nie — D, ich kenne ihn — dieser Kaisertiger hätte sich vor seinem Feinde, den er mit den Klauen nicht erreichen konnte, zum Wurm verwandelt, sich von ihm treten lassen, wenn er nur wußte, daß er ihm alsdann giftig in die Ferse stechen konnte.

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Ihre föniglichen Hoheiten, der Herzog von Angouleme und der Herzog von Berry.

König Ludwig. Meine geliebten Neffen mögen fommen,

(Dberceremonienmeifter ab.)

(Herzog von Angouleme und Herzog von Berry treten ein.)

Herzog von Berry. Sire, Sire, ich flehe, schonen Sie nicht mehr die Canaille, das Bolk!

Herzog von Angouleme. Ja, Sire, es wird zu arg. König Ludwig. Was ist geschehen?

Herzogin von Angouleme. Gemahl, es ist doch fein Blut geflossen?

Bergog von Angouleme. Rein, Gemahlin.

Herzogin von Angouleme. Also wieder Kindereien, mit denen ihr den Dheim belästigt.

Bergog von Angonleme. Bielleicht.

Herzog von Berry. Sire, ich fomme von dem Palais-royal. Dort seh' ich einen Lump, den ich an seinen Narben, oder, wie man es nennen sollte, an den Brandmaalen aus den Schlachten des corsischen Rebellen, als einen seiner Söldner erfannte. Ich trat dem Kerl höflich entgegen, redete ihn freundlich an, und wähnte ihn dadurch wieder auf den rechten Weg zu führen, um dem Bolfe zu zeigen, wie gütig ein

Bourbon ist. Der Schurke beantwortete meine wohlgemeintesten Anträge mit nichts als Grobheiten, und als ich zulet rief: "es lebe der König", schwieg er, und der Pöbel mit ihm. — Das kann kein königlicher Prinz länger verbeißen, Sire, er müßte denn Clephantenzähne haben. Ich habe es noch einmal gethan, um Ihrem Wunsche zu folgen, — aber, Sire, ich bürge nicht so weit für mein Temperament, daß ich versichern könnte, es auch künstig zu thun.

Herzog von Angouleme. Und, Sire, wie mir Bruder Berry erzählt, ist der Orleans vorher am nämlichen Orte, wo Berry mit Soldaten gesprochen, vorbeigekommen, und alles Bolk hat ihm ein Lebehoch

zugerufen.

Herzog von Berry. Ja, und noch mehr. Sie nannten ihn "einst König". Kun der Einstellönig hüte sich vor ums und vor Ihnen, Sire, wenn er conspiriren sollte,

und ich glaube, er thut es.

Herzogin von Angouleme. Das wäre kein Bunder, Freund. Das Haus der Orleans wimmelte stets von Mördern der Bourbons. Sie wollen die ersten in dem Geschlecht senn, wo sie nur die zweiten sind. Vergiftete der Regent nicht die Nachtommenschaft des großen Ludwig? Brachte der sogenannte Egalité nicht meinen Vater auf das Schaffot?

Herzog von Angouleme. Doch der jetige Orleans, Gemahlin, ist besser als seine Vorsahren.

Herzogin von Angouleme. Er ist — ein Orleans.

Bergog von Angouleme. Und das —?

Herzogin von Angouleme. Sagt alles. Jeder artet nach dem Geschlecht, aus dem er entsprossen. Zeige mir in Bonaparte's Blut ein Tröpschen von dem ewigen Adelssinn der Montmorencys! Er war stets ein gemeiner Corse.

König Ludwig. Gin durch Jahrhunderte geheiligter Name ist der leuchtendste Begweiser für den Entel. Aber es gibt Ausnahmen, und wahrlich! der einst so unbekannte Corse schmückte mein Land mit einem Auhmestranze, wie er fein anderes Reich dieser Erde ziert, und ich bin ihm dafür dankbar.

Herzogin von Angouleme. Ja, Sire, Er schmückte oder besleckte es mit einem Ruhmeskranze, wie kein anderes Land ihn besitzt. Kennst du die Blätter daran? Sie triesen blutroth wie Schlachtselder, und werden sallen wie die gelben Herbstblätter. — D, lob' ihn wie du willst, er war kleiner als sein Glück, und darum verließ es ihn.

König Ludwig. Er lebt noch, Beste. — Benn er es wieder ergriffe?

Herzog von Berry. So schlüg' ich ihm auf die Hand. Die Haustruppen, welche ich befehlige, sind auch tapfere Franzosen, noch dazu von echten Edelseuten commandirt, und seinen Abenteurern mehr als gewachsen.

König Ludwig. Ich habe Nachrichten. Er soll oft an Elbas nördlichem User stehen und nach Frankreich schauen — Seine Blicke bedeuteten selten Heil.

Herzog von Berry. Die Blicke des armen Teufels? Des Thoren, dem sein gutes Loos den Mund so voll warf, daß er alles wieder ausspeien mußte? Dessen, der jeht als eine lebendige Schandsäule auf seiner Jusel umherwandelt? Dessen, den ich, wenn ich damals erwachsen gewesen wäre, mit zwanzigtausend Mann treuer Soldaten mitten in seiner Glorie leicht hätte nach Vincennes führen wollen?

Herzogin von Angouleme. Wo aber waren die zwauzigtausend treuen Soldaten?

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Der Kanzler und der Minister des Hauses harren draußen.

König Ludwig. Ach, d'Ambray und Blacas. Laß sie eintreten.

(Oberceremonienmeifter ab.)

(Graf Blacas d'Aulps und d'Ambrah treten ein.)

Jest, Neffe Berry, frage diese erfahrenen Geschäftsmänner, ob unser Reich noch das alte ist, und wir den Corsen nicht zu fürchten brauchen?

Graf Blacas d'Aulps. Das Reich ist das alte, Sire, und wir brauchen ihn nicht zu fürchten, so gewiß ich hier meinen alten Degen trage.

D'Ambray. Sire, es ist so, wie mein College sagt. Die Nation liebt und verehrt die fönigliche Familie grenzenlos, — Jedermann sehnt sich nach der Bersfassung, wie sie etwa 1786 noch mafellos in reiner Glorie prangte, — keine Stunde, wo ich nicht Briese von Prässecten, Generalen, Maires erhielte, die diesen Bunsch nicht aussprächen, — nur ein paar Schwindelköpfe, besser sür das Frens als sür das Juchthaus, wagen anders zu denken. Die Gensd'armerie wird auch ihnen Bernunft beibringen.

Herzogin von Angouleme. Herr d'Ambray, wenn Sie nicht zuerst wieder die alte Achtung für Religion, für die angeborenen Herrscher, für die gesetzlichen Ordmungen herstellen, hilft Ihnen keine Gensd'armerie.

D'Ambray. Und, fönigliche Hoheit, wer sonst würde alles das herstellen?

Herzogin von Angouleme. Die, welche die Herzen beherrschen, sie auf dem Schaffot beseeligen, — die tüchtigen Geistlichen, und vor allen die vom Neide so oft verleumdeten Väter Jesu. — Sire, führe sie wieder ein.

König Ludwig. Wieder! Wieder! Nichte, das Wort ift nur zu sehr in der Mode! — Verwechste mir auch nicht die Diener des Serrn mit dem Herrn selbst.

Herzogin von Angouleme. König und Mensch, fühle deine Schwäche — Wie wolltest du den Herrn kennen lernen, ohne die außerwählten Diener, die dich zu ihm siihren?

D'Ambran. Sire, das "wieder" möchte bis jetzt eher zu wenig, als zu sehr Mode senn — Die Revolution riß frech ein, lassen Sie uns fühn wieder aufbauen. Warum nicht auch die Collegien der Zesuiten? Sire, die werden die heiligsten und sestesten Grundlagen Ihres Thrones bilden. Und dann lassen Sie uns in den Reihen unserer Braven, dis auf den gemeinsten Tambour, alle die ausmerzen, welche dem Adler des Corsen folgten, — weg mit den etwa noch existirenden Pensionen seiner Offiziere, — wenn wir die Summen auch nur an loyale Präfecten und Maires verwenden, sind sie besser benutzt als jetzt, — so lange dieses Kriegs- voll nicht darbt, so lange trotzt es.

Blacas d'Aulps. Sire, und nehmen Sie den verruchten Känfern der Nationalgüter, welche Sie, den Adel, die Kirche und uns alle beraubt, — die Sie selbst in Hartwell so oft Ränber genannt haben, die Beute wieder ab, — das Gesindel verwendet sie mur, daß es

Feuer unter dem Thron anlegt.

König Ludwig. Mein lieber Blacas und d'Ambray, ihr habt Recht. Doch auch das Recht will mit Alugheit ausgeübt seyn. Greisen wir die Nationalgüter voreilig an, so erregen wir einen Aufstand, den wir ein paar Jahre später vermeiden konnten. — Bas meinst du, Angouleme?

Herzog von Angonleme. Sire, ich denke wie meine Gemahlin. — Ich sche und sehe schon lange, — da auf dem Dache sitzt ein wunderschöner Tauberich — könnte

man ihn fangen! —

D'Ambran. Das öffentliche Mecht, Sire, will allerdings mit Politif gehandhabt sehn. Aber das eigne bürgerliche Gesetz der Nevolutionäre und Bonapartisten, ihr Code Napoléon, spricht gegen usurpirten Besite.

Blacas d'Aulps. Und spricht das Gesets nicht so, dann kehren wir es um. Für elende Assis au at en erschacherten die Alebejer unsere Ländereien!

Herzogin von Angouleme. Affignaten! Nenne sie nicht elend! Ich sah die zitternden Hände, welche sie bei Lebensstrase für ihr Geld annehmen mußten. Die Afsignaten waren mit Königsblut geschrieben, Blacas.

König Ludwig. Meine Herren, ich ergreife den Mittelweg. —

Blacas d'Aulps. Der Mittelweg ist oft doppeltgefährlich.

König Ludwig. Sier nicht. Es sollen vorerst nur Worte vom Thron fallen, die den Nationalgutskäufern andeuten, wie sie für billigen Ersat ihr Besithum an dessen Herren zurückliesern können.

Herzogin von Angouleme. Oheim, du bist zu liberal. D'Ambrah und Blacas d'Aulps. Wir möchten

daffelbe fagen.

Rönig Ludwig. Der König felbst zu liberal?

Herzogin von Angouleme. Ja, Sire, und deßhalb, weil er sich zu start hält, als daß er glaubte, das Ungeheuer des Liberalismus fürchten zu müssen.

Der Oberceremonienmeister (tritt ein:) Sire, der

Brief einer Estaffette von Lyon.

König Ludwig. Gut — ich will ihn lesen.

(Oberceremonienmeister ab.)

König Ludwig (während er den Brief liest:) — Nachrichten von neuen Berschwörungen. Eine Gesellschaft der eisernen Nadel, die den Bonaparte wieder auf den Thron seken will, ist entdeckt.

D'Ambray. Der Corfe muß fort vom nahen Elba, auf eine abgelegene Insel, weit weg, zum Beispiel nach

St. Helena oder St. Lucie.

König Ludwig. Nicht übel wäre das für uns und auch für ihn. Ich mert' es allgemach auch. — Wir wollen bei Tallehrand in Wien anfragen, ob und wie es mit der Einwilligung der fremden Monarchen mög-lich zu machen ist.

D'Ambray. Der Tallenrand saß auch in der

Nationalversammlung!

Blacas d'Anlps. Run, er ist doch aus einem altadeligen Geschlecht und zurückgekommen zu seiner Pflicht.

König Ludwig. Wo ist Monsieur? Ich wünsch' ihn

in dieser Angelegenheit zu befragen.

Blacas d'Anlys. Se. königliche Hoheit erholen sich von den Wunden, welche Ihnen der Schmerz über die Nachricht des Todes Ihres treuen Dieners Bussy gesichlagen hat, in der eben aufblühenden Natur auf einer Jagd im Forste von Fontainebleau.

König Ludwig. So will ich ihn nicht stören.

Herzogin von Angouleme. Gemahl, der König geht

- Lag uns folgen.

Herzog von Angouleme. Wie du befiehlft. — Der Tauberich, der Tauberich da oben — Welch einen Kropf hat er — Und siehe die allerliebsten Täubchen, die ihn umflattern — Ich hätt' ihn längst todtgeschossen, aber ich muß ihn lebendig haben. Unser Houdet soll ihn fangen.

Herzogin von Angouleme. Haft du von den neuen

Verschwörungen gehört?

Herzog von Angouleme. Das alberne Zeug. Laß uns nicht daran denken.

Herzogin von Angouleme. Ach!

(Alle entfernen fich.)

#### Bierte Scene.

(Rördliches Gestade von Elba, nicht weit von Porto Ferrajo.)
(Anbrechender Abend.)

(Napoleon steht am Ufer, Bertrand neben ihm, — eine Ordonnang von der polnischen Legion hält zu Pferbe in der Nähe.)

Napoleon. Bertrand, dies ist ein herrlicher Plats—Ich lieb' ihn Abends — da das Meer, der Spiegel der Sternenwelt, hinbrausend nach den Küsten von — Ach — Der Bergwerksdirector zu Porto Ferrajo ist abgesett. Er hat betrogen.

**Bertrand.** Ew. Majestät, der Mann war doch — **Rapoleon.** Ich hab' es gesagt, — — Pole in Gesansen? wo denkst du hin?

Der polnische Legionsreiter. Wegreiten möcht' ich über das Meer, nach Marseille, Paris, und zuletzt nach meinem Baterlande, aber nimmer ohne dich, mein Feldsherr und mein Vater.

Napoleon. Ein Schiff erscheint da — Welche Flagge führt es?

Bertrand. Man fann sie nicht erkennen. Vermuthlich ein französischer Levantefahrer, der von Marseille kommt

**Napoleon.** Der Glückliche! er war an den Küsten Frankreichs. — Ob man im schönen Frankreich noch meiner gedenkt?

Bertrand. Kaiser? Du fragst? — So lange die Sonne in die Prachtsenster der Paläste und in die schmalen Glasscheiben der Hütten funkelt, wird man Deiner gedenken, oder Frankreich verdiente unterzusgehen.

Napoleon. Möglich. Aber die Leute sind vergeßlich — Der Marmont, Augerau —

Bertrand. Die Berräther!

Napoleon. Ha! statt an Thaten zehrt man jetzt an Erinnerungen! Zuckte nicht einst das stolze Oesterreich wie ein Wurm in dieser Hand? Nicht Preußen? Ließ ich sie beide nicht leben und bestehen? — Wie undankbar die Welt, das elende, schlechte Scheusal! — Mein eigner Schwiegervater —

Bertrand. Berzeih' ihm, — er wurde es, weil du befahlst — Als er nicht mehr zu gehorchen brauchte,

zerriß er die Bande —

Napoleon. Bande — sage, das Herz seiner Tochter. Bertrand. Was kümmert das den Stolz und die

Politif der alten Herrschergeschlechter?

Navolcon. Die Ihoren! Sie sehnen sich noch einst nach dieser kleinen Sand, wenn sie längst Asche ist, denn 3 ch, 3 ch bin es, der sie gerettet hat — Ließ ich den empörten Wogen der Revolution ihren Lauf, dämmt' ich sie nicht in ihre User zurück. — schwang ich nicht Schwert und Scepter, statt das Beil der Guillotine immer weiter stürzen zu lassen, — wahrhaftig, wie dort am Strande die Muscheln wären all die morschen Throne, sammt den Amphibien, die darin vegetiren, hinweggeschwemmt, und schöner als jenes Abendroth begrüßten wir vielleicht die Aurora einer jungen Zeit. 3ch hielt mich zu stark, und hoffte sie selbst schaffen zu können. — D ich muß sprechen, denn ich vermag ja jett nicht anders. Diese Scholle Elba kenn' ich nun auch und habe sie fatt. Ein Bischen Dreck! --Wie iämmerlich ein kleiner Fürst, der nicht dreinschlagen fonn --

Bertrand. Werde wieder ein großer.

Napoleon. Ist die Canaille es werth? Ist sie nicht zu klein, um Größe zu fassen? Weil sie so niedrig war, ward ich so riesenhaft.

Bertrand. Du warst mehr als die Welt.

Napoleon. Und jest! Bertrand, welch ein Ende! Hier hingeschmiedet, ein anderer Prometheus, den

Geier im Herzen. Hingeschmiedet, nicht von der Kraft und Gewalt, sondern von der Ueberzahl der Schwachen und Elenden — Sohn, Mutter, von mir gerissen — Thäte man das einem Bauer?

Bertrand. Erderschütterer, den Bauer fürchtet man nicht.

**Napoleon.** Hat Rußlands Alexander so ganz vergessen, wie er auf dem Niemen sich beugte? Hat der Breuhenkönig —

Bertrand. D Sire, den tadle nicht. Er verlor durch deine Schlachten die schönste Rose im Schnee des Nord-lands. Ich habe sie erblickt, und das Auge ward mir feucht, als ich ihren Tod erfuhr.

Napoleon. Konnt' ich davor? — Weswegen blühte sie im Gleise meines Siegeswagens? Das Geschick trieb seine Käder zermalmend über noch viel härtere Serzen: Vickearu, d'Enahien, Moreau —

Bertrand. Du, selbst so Gewaltiger, glaubst ein Geschick?

**Napoleon.** Ja, es stand bei mir in Corsica, meiner meerumbraus'ten Wiege, und wird auch meinen Sarg umbrausen. In Moskaus Flammen, nachdem ich lange es vergessen, sah ich es mit seinen Tittichen sich wieder über mich erheben. — Nicht Völker oder Krieger haben mich bezwungen — Das Schicksal war es. — Was ist dir?

Bertrand. Mein Kaiser, vielleicht — kaum wag' ich es zu sagen —

Napoleon. Cag' es!

Bertrand. - vielleicht, mein Freund -

Napoleon. Es könnte senn. Doch glaubst du es, so schweige davon.

Bertrand. — ich kann es nicht ertragen, Dich so zu sehen, wie jest, einen —

Napoleon. Run?

Bertrand. — einen Löwen im Käfig. — Auch meine Gemahlin härmt sich ab. Ihre Schönheit, ihre Seiterfeit schwinden dahin seit Deinem Fall.

Rapoleon. Ich weiß. - Wie steht's wohl in Frant-

reich?

Bertrand. Schlecht, Sire. Der König schwach, die Prinzen übermüthig, die Ultras siegend, Deine alten

Rrieger perhöhnt --

Ravolcon. D mein Land, mein Land! — Man fage, was man will, ich hab' es stets geliebt! — Fühlten meine Feinde den Schmerz, der mich seinetwillen durchbrennt, — die Jämmerlinge stürben daran, wie Mücken am Lichte!

Bertrand. Es ist gestern ein Officier aus Frant-

reich angekommen

Ravolcon. Aus Franfreich? Er fomme. - Aber be-

merkte ihn feiner der fremden Späher?

Bertrand. Rein, — er schlich als italianischer Matrose verkleidet bis zu uns.

Napoleon. Wie heift er?

Bertrand. Graf St. P—le. Napoleon. Von dem hört' ich früher. — Er focht bran bei Champeaubert.

Bertrand. Da ift er, Gire.

(Der Officier tritt vor.)

Navoleon. Mer find Gie?

Der Officier. Graf St. P-le, Ew. Majestät.

Navolcon. Mas wollen Gie bier? Der Officier. Emr. Majestät dienen.

Rapoleon. Geht nicht, mein Berr. Sabe ichon Officiere gemig. Ich kann Sie nicht besolden.

Der Officier. Sold verlang' ich nicht. Navolcon. Co? - Saben Cie Briefe?

Der Officier. Rein, Gire.

Navolcon. Adien.

Der Officier. Sire, Briefe mitzunehmen, war gefährlich. Aber ich redete mit Kouché.

Napoleon. Fouché — Was sagte er? — Sagen Sie

es mir, - gleich und heimlich.

### (Der Officier fpricht heimlich mit ihm.)

Es ist gut. — Wie ist's mit den Bourbons? Mir zahlen sie meine Gelder nicht. Ich könnte ihnen, als souveräner Fürst von Elba, Krieg erklären, wegen gebrochenen Vertrags.

Der Officier. Der König übersett den Horaz, Monsieur geht auf die Jagd, die Angouleme betet, ihr Mann

hört zu, Berry liebt die Damen.

Navoleon. Das Bolk?

Der Officier. Aergert sich, daß Pfaffen, Betschwestern

und emigrirte Edelleute es beherrschen sollen.

Napoleon. Das unselige Bourbonische Haus! Es wird noch einst in einem adligen Nonnenkloster aussterben. — Das Heer?

Der Officier. Es schweigt.

Napoleon. Und denkt?

Der Officier. Un Gie!

Napoleon. Die Bourbons haben Haustruppen, rothe Compagnien?

Der Officier. Die Haustruppen sind Greise oder Kinder. An den rothen Compagnien ist nichts Rothes als ihre Montur, — bei Marengo oder Austerlitz wurden sie wahrlich nicht roth gefärbt.

Napoleon. Die gefangenen Beteranen der großen

Armee?

Der Officier. Kommen täglich aus Rußland zurück —

Napoleon. Sa, wieder da!

Der Officier. — und werden ohne Bension verabschiedet, oder mit halber Bension, die nicht bezahlt wird, entlassen — Napoleon. Besser, besser stets und besser! Hätt' ich den treuesten meiner Freunde nach Paris geschickt, mein Reich zu verwalten, er hätte nicht so gut für mein Interesse gesorgt, als die Bourbons! — D meine Gardegrenadiere, wandelnde Festungswälle mir in der offnen Schlacht, und alle, alle, die ihr Bayonnette für mich aufpflanztet, Säbel für mich schwanget, bald sonn' ich mich wieder in eurem Waffenglanze, und das Gleichgewicht Europas fliegt bebend aus den Angeln!

Bertrand. Raiser, endlich?

Napoleon. Gleichgewicht! Als ob man Bölfer abwägen und zählen könnte! Die Erde ist am glücklichsten, wenn das größte Bolk das herrschendste ist, start genug überall sich und seine Gesetz zu erhalten, und wer ist größer als meine Franzosen? — Congreß zu Wien! Da streiten sie sich um den Mantel des Herrn, den sie hier am Kreuze wähnen — mein Polen, mein Sachsen wird zertheilt, — Niemand wird von dem halben Bissen satt, ja, er wird Gist im Munde — Aber der Herr erstand! — Europa, der kindisch gewordene Greis bedarf der Zuchtruthe, und was meinen Sie, St. B—le, wer könnte sie besser schwingen als Ich?

Bertrand. Der Prinz von Messeriano fordert Elba als sein Eigenthum zurück.

Napoleon. Der Anabe!

Bertrand. Auch spricht man davon, Dich nach St. Helena zu versetzen.

Napoleon. Wie? wenn es mir nun gefiele, den Fuß nach Frankreich zu setzen? Nicht zwei Tage und ich bin dort.

Der Officier. D Sire, Sire, dahin! Sie nur können es erlösen!

Napoleon. Man denkt mit mir zu spaßen. Es ist zum Todtlachen! — Meine Herren, wird nicht, so wie ich bei Toulon lande, der weltbekannte Klang meiner Kriegstrompete wie ein Blitz durch alle Busen schmettern? Wird mein Adler nicht im Augenblick von Thurm zu Thurm bis St. Denis hinsliegen?

Bertrand und der Officier. D lande, lande.

**Rapoleon.** Graf St. P—le, wer sendet Sie? Berschworene wider die Bourbons?

Der Officier. Gire, nein. Die Mation ruft Gie.

Napoleon. Das wollt' ich — Verschworene sind immer Schurken, die nur ein Werkzeug für ihre Pläne suchen, welches sie nachher gerne wegwersen.

Der Officier. Auch Italien, aus dem ich eben komme, ist voll Unruhe. Selbst der König von Reapel bereut seinen Abfall.

Noth. Der und der Bernadotte — Bernadotte, welcher vom nahen Rußland alles, vom fernen Frankreich nichts zu fürchten hatte, der seine Schildwache, wenn er mit mir hielt, dicht unter den Fenstern des Czarenschlosses zu Petersburg aufstellen konnte, sind untreu geworden, — Murat aus Tollheit, und Bernadotte aus Eifersucht auf mich — Die Armen! Mit mir ging die Sonne unter, die diese Planeten im Schwunge erhielt — Nicht drei Jahre und Europas Fürstenhäuser schämen sich der unadligen, bloß von meiner Größe ausgebrüteten Fliegen! — Wo ist Cambronne?

Bertrand. Sält dicht hinter uns, bei dem dich begleitenden Detachement der Uhlanen.

Napoleon. Pole, ruf den Commandeur der Garde! Der polnische Legionsreiter. Sa! Gleich!

(Reitet fort und tommt bald darauf mit Cambronne zurud.)

Napoleon. General, find die Magazine versorgt? Cambronne. Sire, wie Sie geboten.

Napoleon. Theilen Sie an jeden Infanteristen und jeden Reiter Rationen auf vier Tage aus. — Sind die

Brigg und die beiden in Beschlag genommenen Kaufsfahrer im Stande, morgen mit den Truppen abzussegeln?

Cambronne. Ja, Sire.

Bertrand (halb für sich:) Was wird das?

Napoleon. Cambronne, morgen früh fünf Uhr laffen Sie die Reveille schlagen.

Cambronne. Welche? die alte oder die neue?

Napoleon. Die von Jena!

Cambronne. D, so stampst binnen sechs Wochen das Pferd jenes Reiters auf dem Pflaster von Paris.

Der polnische Legionsreiter. Es bäumt sich schon, General.

Napoleon. Es stampft da früher: am 20. März, dem Geburtstag meines Sohns.

Bertrand. Campbell aber mit dem englischen Geschwader?

Napoleon. Hindert uns nicht. Ich hab' ihn nach Livorno locken lassen, dort die Merkwürdigkeiten zu besehen, und heut' Abend zecht er daselbst Madera mit einigen seiner Landsleute, die nicht wissen, wie sie versleitet sind, ihn einladen zu lassen, so wenig als er weiß, warum er eigentlich eingeladen ist — D das Gepack!

Der Officier. Also da, der ersehnte, der große Augenblick!

Alle Anwesenden. Es lebe der Raiser!

**Bertrand** (zu dem Officier:) Wie viel haben wir gesprochen, Er Selbst mit, und Er hat alles gethan, ehe wir sprachen.

Der Officier. Er ist groß und gütig — ist ein Gott. **Rapoleon** (gegen das Meer gewendet:) Amphitrite, gewaltige, blauäugige Jungfrau, — schon lange läßt du mich umsonst um dich buhlen, — ich soll dir schmeicheln, und ich möchte doch lieber als Mann mit Waffen dich den Händen der Krämer entringen, die dich, o Göttin,

mit der Elle messen und zur Sklavin machen wollen, — aber ich weiß, du liebst ihn doch, den Sohn der Revolution, einst vergaßest du deine Launen und trugst ihn mit sicheren Armen von den Pyramiden nach dem kleinen Glockenthurm von Frejus, — morgen trägst du mich von Elba noch einmal dahin. — Amphitrite, schlummre süß.

(Alle ab.)

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Paris, im Jardin des Plantes.)

(Ein alter Gartner und feine Richte treten auf.)

Der alte Gärtner. Nicht so wild, Kind, nicht gesprungen, — hier ging einst Büffon sehr ruhig und ordnete sein System.

Die Richte. Onkel, Onkel, welch ein Morgen! Wie durchschimmert ihn die Frühlingssonne! Eintrinken möcht' ich ihn!

Der alte Gärtner. Du Wilde, sieh nach den Bäumen — Saben Beide und Kastanie ichon Knospen?

Die Nichte.  $\Im a!$  alle, alle, und die Silberpappeln knospen dazu —  $\mathfrak{D}$ ,

# Ça ira, ça ira.

Der alte Gärtner. Nichte, das sag' ich dir ernstlich, thu' was du willst, aber singe mir keine politischen Lieder.

Die Nichte. Ça ira? politisch? Ich meinte, bald geht's los, und die Blumen brechen aus.

Der alte Gärtner. Wir fönnen die Fenster von den Beeten nehmen — Ah, wie richten sich schon die Gräser auf. Hier Phalaris canariensis.

Die Nichte. Welch ein weitläufiger Name für ein so kleines, zierliches Ding. — Man möchte die Gräschen ausreißen und küssen, so allerliebst stehen sie da.

Der alte Gärtner. Die Kanone der Sternwarte donnert schon die zehnte Stunde an. Wir müssen sleißig sehn, wollen wir vor Mittag noch etwas beschicken.

Die Richte. Etwas beschicken? — Das überlaß heute den Leuten ringsum in der staubigen Stadt — Wir wollen hier das frische Grün genießen. — — Die schöne Kokosblüthe in jenem Gewächshause nehm' ich mir zum Stickmuster.

Der alte Gärtner. Stickmuster, ja — Seit einem Jahre denkst du bei jeder Blume an Put, Stickmuster und den unseeligen Pierre. Ich glaube, du hingest ihm den ganzen Gartenksor um den Hals, deines Onkels Herz dazu.

Die Nichte. Mein Herz gern, deines nicht, Onkel. In deiner Brust, die für meine Mutter und mich so treu sorgte, säß' es doch besser als an seinem Halse. — Aber, wahr ist wahr, und schön ist schön, und gut ist gut: wahr, schön und gut ist er.

Der alte Gärtner. Er stört mich hier, und der Oberintendant des Gartens hat es schon übel genommen, daß ich ihn einlasse. Er ist ein Bonapartist oder gar ein Revolutionär.

Die Nichte. Wäre Pierre das (ich weiß wahrhaftig nicht, ob er es ist, denn auf sein politisches Geschwah acht' ich so wenig wie der schlasende Müller auf das rauschende Rad), so müßten die Bonapartisten und Revolutionäre herrliche Leute sepn.

Der alte Gärtner. Kind, Kind, ehre mir die Bourbons, unsere Serren.

Die Nichte. Bor einem Jahre mußt' ich ja das erste Kapitel des kaiserlichen Katechismus auswendig lernen, und Napoleon anbeten. Beißt du, wie du mir drohtest, als ich bei dem Aufjagen stotterte?

Der alte Gärtner. Bor einem Jahre, Kind! — Jett ichreiben wir 1815.

Die Nichte. So — 1814 und 1815, das ist der Unterschied. — Es geht wohl mit den Herrschern wie mit den Blumen — jedes Jahr neue. — Uch, sieh da meine wieder grünende Ulme.

Der alte Gärtner. Der König Ludwig der Achtszehnte gibt mir mein Brot, — und da fommt der verwünsichte Vierre mit Damen —

Die Richte. Damen? Was? Sa, der -

Der alte Gärtner. Damen der Halle.

Die Nichte. So — die machen mich nicht eifersüchtig. (Bierre und Damen der Halle.)

Pierre. Elise, meine Elise! — Und alle Lilien ausgerottet, mein Bater!

Der alte Gartner. Barum?

Pierre. Der König wird fortgejagt, — Napoleon kommt wieder.

Die Damen der Halle. Die Lilien weg! Die Lilien weg!

Der alte Gärtner. Stille, ftille, — vor dem Garten stehen Gensd'armes, die dieses hören möchten.

Die Damen ber Halle. Beg Gensd'armes und Lilien!

Der alte Gärtner. Meine Damen, verwechseln Sie nicht das Reich der Natur mit dem Reiche der Bourbons, nicht blühende Lilien mit gemalten.

Die Damen der Salle. Gut gejagt!

Der alte Gärtner. Bedenken Sie, daß dort die Büste Linne's steht. Auch Büff —

Gine Dame der Halle. Linné, mas mar der?

Gine andere. Ein herrlicher Mann, Madame. Erst Schufterjunge in Lyon, dann Fürst von Pommern, Schweden und den Haidschnucken, und immer dabei ein eifriger Republikaner und Beschitzer des botanischen Gartens.

Die Damen der Halle. Behalte deine Blumen, Gärtner. Hoch lebe der Fürst Linné!

(Die Damen der Halle ab.)

Der alte Gärtner. Mir wirbelt der Kopf — Linné ein Schusterjunge, dann Fürst, Nepublikaner, und das alles so sicher gesagt — Ich will sie eines Besseren belehren — Linné war —

Pierre. Still! — Rufe sie nicht zurück. Ich selbst mußte sie wider Willen hieher führen. Gott weiß, was ihnen einmal von Linné in den Ohren geklungen hat, und was klingt, glauben sie, und erzählen es noch schallender wieder. — Elise, schmollit du?

Die Richte. Revolutionsmensch -

Vierre. Das verstehft du nicht. — Geliebte —

Die Richte. Und das "Geliebte" verstehst du nicht.
— Ha, da die weißen Kirschblüthen — sigen sie nicht am Baume wie junge Lämmer, die am grünen Bergetlettern? — Wie schön!

Pierre. In deinem Auge bligen sie schöner. — Navoleon soll jest, wie man munkelt —

Die Richte. Folge mir unter den Kirschbaum.

## Zweite Scene.

(Paris. Unter den Arcaden des Palais=royal.)

(Bieles Bolt, Burger, Officiere, Solbaten u. f. w., etwa wie in ber ersten Scene bes ersten Aufzuges.)

Bitrn. Bift fatt, Chaffecoeur?

Chaffecveur. Ja, von überreifen, überfüßen Kartoffeln. Vitry. Sollen wir zur Seelenmesse, welche die Madame über den Gebeinen ihres Baters halten läßt?

Chassecoeur. Lieber zur Hölle. — Madame ist sehr gnädig. Wenn die Gebeine, für welche sie jetzt betet, nicht eher einem Schreckensmann angehören, als dem längst in Kalk vermoderten Capet, bin ich verslucht.

Bitry. Gönn' ihr die Knochen. Fleisch ist nicht

daran.

Advocat Duchesne (fommt:) Was Renes!

Vitry. Das Neue ist heutzutag was Mtes.

Die alte Buthändlerin. An meinen Tisch Herr!

Bitry. Immer die Politik am Puttische.

Duchesne. Wieder tolle Streiche! — Die Emigranten werden entschädigt.

Bitry. Wofür?

Duchesne. Dafür, daß sie zur Zeit der Noth wegliefen.

Vitry. Wovon entschädigt?

Duchesne. Von dem Gelde und Blute der Nation.

Vitry. Chaffecoeur, wir wollen fünftig auch weglaufen.

Chaffecveur. D!

Vitry. Alter Junge, ärgere dich nicht zu arg. Aus dem jetigen Spaß wird einmal wieder Ernst.

Duchesne. Die Ultras machen die offenbarften

Schritte, die Constitution umzustürzen.

Vitry. Ist sie ihnen noch nicht schlecht genug?

Dudjesne. Die Angouleme läßt die Jesuiten zurückrufen.

Bitry. Wir jagen sie wieder fort.

Duchesne. In Nismes ermordet man schon die Protestanten, und Niemand wehrt.

Vitry. Freund, daran zweifle ich: sie genießen des Schutzes unseres legitimen Herrschers.

Chaffecoeur. Teufel, was ist denn legitim?

Bitry. Das, was alt ist.

Chaffecveur. Bie alt?

Vitry. Weiß nicht genau.

Cavonardenknabe (mit dem Murmelthier und Dudelsad:)

La marmotte, la marmotte etc.

Chaffecveur. Der verdammte Junge mit seiner Bettelei. Man kann nichts vor seinem Singsang hören.

Bitry. Laß ihn. Murmelthiere sind vermuthlich legitim. Benigstens waren sie schon unter Heinrich dem Vierten in Paris.

Louise. D mein Philipp!

Vitry. Bitte, Kind, nicht zu nahe, — mit Vorsicht. Louise. Wie, du kennst mich nicht mehr? hast du mich nicht geliebt?

Bitry. Kenn' ich jedes Sousstück, das mir durch die Hand gegangen ist? Ebenso wenig jedes Mädchen, das ich geliebt habe.

Lonisc. Ach, Philipp, unter den Fahnen der großen Armee schwurft du mir Treue.

Vitry. Auf wie lange?

Louise. Auf ewig.

Vitry. Das bedeutet seit dreißig Jahren so viel als gar nichts. Fahre wohl, Geliebte.

Louise. Ha, du -

Vitry. Geschwiegen, Mademoiselle, geschwiegen, sag' ich, — hier kommen Zeitungen.

Duchesne. Was gibt es, Zeitungsverbreiter?

Beitungsausrufer. Gie fprechen!

Duchesne. Wer?

Zeitungsausrufer. Die beiden Felsen im Meere!

Bitry. Welche Zeit! Die Steine reden!

Zeitungsausrufer. Carnot, Fouché — hier ihre Memoiren im Auszuge in den Zeitungen, — fie haben dem Könige die Wahrheit gesagt, ihm die Albernheiten der Restaurationsminister so deutlich vorgerückt, als wir sie uns hier sagen —

Vitry. Ach, das hilft nicht viel, denn gut sagen ift leichter als recht hören.

Duchesne. Her die Zeitungen! Ich muß sie selbst

fehen!

Bolf. Wir wollen sie auch sehen! Her, her damit! Zeitungsausruser. Da habt ihr sie!

(Er wirft die Zeitungen in die Luft.)

**Dudjesne** (ergreift, wie viele Andere, ein Blatt und lieft:) Ha — D — Nichtig — Juchhe — schändlich — Wie wahr — Ja, anders, anders muß es werden, — Blut und Tod! — Gut, gut. — Herrlich! — Auf Elba rührt sich's allmählich — Jm Pflanzengarten ist auch Lärm gewesen — Gut, gut, je schlechter, so besser — Das Korn gibt erst Mehl, wenn es zermalmt ist. — Adieu, meine Herren, — ich muß zu Freunden.

#### (Ub.)

Vitry. Was ist dir? Was treibst du mit den Armen? Chasseveur. "Auf Elba rührt sich's allmählich" — Ich schwinge in Gedanken den Säbel!

Vitry. Wo ist Louise? Fort? — Nein, sieh: ein junger Engländer entsührt mir ihre Reize. Wohl be-

fomm's, Mylord!

#### Dritte Scene.

(Paris. Tuillerien. Saal der Herzogin von Angouleme.)

Die Herzogin von Angouleme und ihre Dame d'Atour, die Gräfin von Choist.)

Herzogin von Angouleme. Liebe Choisn, sies mir etwas vor. Mir schwerzt der Kopf.

Gräfin von Choish. Gern, fönigliche Hoheit. — Soll ich etwas nen Erschienenes lesen?

51

Herzogin von Angouleme. Thu' es. Nur keine Zeistungen. — Was das für ein öder, trüber Nachmittag ist, — selbst die heilige Messe erfreute mich nicht.

Gräfin von Choish. Sier ist ein Gedicht vom Herrn C-n, einem der neuen Poeten.

Herzogin von Angonleme. Lies den Seneca oder den C-n. Mir ist's eins.

Gräfin von Choify. Ich lese, Hoheit.

(Sie liest:)

"Es steht der Sultaninnen Erste Am Tenster ihres Marmorschlosses. O welche wohlgefügte Marmorguadern, Wie schimmern sie selbst durch die Nacht! D welche Rosen blühen in dem Zimmer, O welche Ambradüfte hauchen da! Doch was find Marmorguadern, Rosen, Ambra, Wenn die Gestalt der Sultanin, mit Den prächt'gen Schultern, blendend weiß, Als wäre frischer Schnee darauf gefallen, Mit ihren Livven, dunkelroth, Ms wehten Flammen dir entgegen, Mit ihrem Liebesflüstern, wunderfüß. Als hauchte Duft aus Edens Pforten, Darunter steht in ihrer Schöne! Die Diener und die Dienerinnen Erwarten knicend ihre Worte, Der Sultan selbst vergift das Reichsschwert, Sarrt in dem Sinterarunde liebeseufzend, Und schwelat in ihres Nackens Anschau'n. Sie blickt hinaus: por ihren Augen steigt Das Heer der Sterne freudetrunken auf, Der Bosphorus jauchzt auf mit seinen Wogen, Die große Stambul ahnet ihre Rähe Und bebt vor wonnigem Gefühle,

Die Klisten Nsias und Europas schmeicheln Zu den Sandalen ihres zarten Fußes, — Sie blickt zurück, — sie faßt ihr Herz —

Herzogin von Angouleme. Wie sinft die Poesie. And in ihr Revolution. Was für falsche Verse!

Gräfin von Choify. Wer hat denn den Versen das Gesetz gegeben, daß sie gerade senn müssen, wie die des Racine oder eines anderen Classiters?

Herzogin von Angonseme. Auch du eine Empörerin, Choisn? — Die Welt ist überreif. — Lies das Ende bes Gedichtes.

Gräfin von Choisn. Es ift furg.

(Gie lief't:)

"Und Sie feufat!"

Herzogin von Angouleme. Und Sie seufzt — Ja, das mag wahr senn, ungeachtet des zu kurzen Verses.

Gräfin von Choish. Jesus Maria, wenn Er gelandet märe!

Herzogin von Angouleme. Wie kommit du auf den Gedanken?

Gräfin von Choish. Königliche Hoheit, der Gedante kommt über mich.

Herzogin von Angonleme. Unsere Staatsmänner werden Ihn vor der Landung zu behüten wissen. — Aber die Brust ist mir auch überschwer. — Ich gehe zu meinem Dheim.

(Beibe ab.)

## Bierte Scene.

(Paris. Tuillerien. Die Zimmer des Königs.)

(König Ludwig, der Herzog von Angouleme, der Herzog von Berrn.)

König Ludwig. Recht abscheulich — abscheulich, da liegen die Broschüren von Carnot und Fouché. Beide vertheidigen, jeder auf seine eigenthümliche, tücksiche Beise, die sogenannten Rechte der Königsmörder und der Revolution, und beschimpfen meine Maaßregeln und die meiner treuen Minister.

Herzog von Angouleme. Ich mag die Papiere nicht aufossen.

Bergog von Berry. Sängt die Rerle!

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Die Herren Blacas d'Aulys und d'Ambran.

König Ludwig. Mir willfommen.

(Oberceremonienmeister ab; Blacas d'Aulps und d'Ambray treten ein.)

D'Ambray. Sire, der gute Marquis von Brandenburg will Sachsen haben.

Blacas d'Anlps. Und Rußland greift nach Polen. König Ludwig. Gönnet ihnen das.

Blacas d'Aulps. Mit Erlaubniß, Sire: mit Polen mag es so werden, aber Sachsen ist ein uraltes Haus. Wir hatten Dauphinen aus ihm.

T'Ambran. Und, Sire, ein Theil unseres europäischen Einflusses beruht auf der fortdauernden Zerstücktheit Deutschlands — Wir dürfen da keine Macht zu sehr anwachsen lassen. — Auch Tallegrand deukt so, und hat schon protesuirt.

König Ludwig. Talleyrand? Ich gebe nach. — Er trifft stets das Rechte.

Blacas d'Aulps. Zugleich warnt er vor Elba.

Bergog von Berrn. Elba, immer und ewig Elba! Lakt doch den Namen verbieten! — Was will denn Elba? — Wir besitzen Frankreich.

D'Ambran. Berzeihen Eure königliche Hoheit: Bona-

parte soll mit Murat conspiriren.

Bergog von Berrn. 11nd das?

D'Ambran. Ist lächerlich. Aber einige Vorsicht ist

and nicht aans unniis.

Bergog von Berrn. Lieber d'Ambran, Vorsicht! -Bei zwei simpeln Glücksfindern! - Murat ist ein Narr, Bonaparte nicht viel Besseres, - darum figurirten sie unter dem Pöbel einige Jahre als große Hanswürste - Gottlob, die Zeit ist vorbei.

Oberceremonienmeister (tritt auf.) Seine königliche

Sobeit Moniieur

König Ludwig. Er fomme.

(Oberceremonienmeister ab. Monsieur fommt.)

Boher Bruder?

Monfieur. Von der Jagd und der Messe. Manches Wildvrett hab' ich geschoffen.

König Ludwig. Wenn wir es ichmausen, wollen wir

der trefflichen Sand denten, die es ichok.

Monfienr. Gire, ich bin miide und fann am Abendessen nicht Theil nehmen. Ich bitte, mich entfernen zu dürfen, nachdem ich Ihnen hiermit meine Aufwartung gemacht. Das Wildprett ist schon in den Küchen. - - Apropos, was fällt mir doch ein? - Ja, eben hör' ich, Bonaparte ist gelandet bei Toulon.

König Ludwig. Wie?

Monsieur. Es ist so. Der Mensch scheint durchaus fich verderben zu wollen. — Sire und Bruder, ich füsse Ihnen die Hand. — Schlafen Sie gut, meine Berren.

(216.)

König Ludwig. Blacas, d'Ambran? Sörten Sie? Blacas d'Aulys. Monfieur fagt's. Es wird mahr fenn.

D'Ambray. Der Präsect Tousons muß ihn arretiren, surz verhören, und sosort erschießen lassen.

Herzog von Berry. Wie dumm sind die Schurken! Bagt der Kronendieb an der Küste eines Bolkes zu landen, welches er jahrelang tyrannisirte, — welches gegen ihn nur erbittert, gegen uns nur dankbar ist.

König Ludwig. Ich dächte doch, Berry, du zögest

deine Haustruppen zusammen.

Herzog von Berry. Wie Sie befehlen, Sire. Sollte den Verwegenen aber nicht schon irgend ein Dorfmaire erwischt haben?

König Ludwig. Wohl möglich. Doch mache deine Haustruppen immerhin markhfertia.

Herzog von Angouleme. Ach, befümmern wir uns um den Raufbold nicht.

Oberceremonienmeister (trittein:) Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Angouleme.

König Ludwig. Mir sehr erwünscht.

(Oberceremonienmeister ab. — Die Herzogin von Angouleme tritt ein.)

Hein König, ich kann nicht eher schlafen, als bis ich Deine Hand geführt.

König Ludwig. Mein Bruder hat heute viel Wildprett geschossen. Ich lade dich und die Prinzen zum Mahl.

Berzogin von Angouleme. Bo ist Monsieur?

König Ludwig. Wohl schon zu Bett. Er war er-

Herzogin von Angouleme. Darf ich mich mit meinem Gemahl über eine Kleiniakeit —

Herzog von Angouleme. Den Tauberich, Gemahlin, hat Houdet erwischt!

Herzogin von Angonleme. — unterhalten?

König Ludwig. Beshalb nicht? — Doch erst noch Eins: Bonaparte ist bei Toulon gelandet.

Herzogin von Angouleme. Schütze mich der Heisland! Die Ahnung der Choist! Gelandet! — Großer Gott, wer litt daß? — Und ihr steht hier ruhig, König, Angouleme, Berry, Blacas, d'Ambray? Send ihr Bildsäulen?

König Ludwig. Nun, nun!

Herzog von Angouleme. Gemahlin, nicht so heftig. Du befommst wieder die Migraine.

Herzogin von Angouleme. Bas, Migraine —

Gr! —

Herzog von Berry. Was will er denn mit seinen wenigen Leuten?

Blacas d'Aulps. Königliche Soheit, ruhig, - lassen

Sie es mit der Personage aut senn.

D'Ambran. Meberlaffen Gie ihn den Jurys.

Herzogin von Angouleme. Ihn den Jurys? — Menschen, wist ihr, wer seine Jurys sind? — Die Seere Europas, und kein Anderer — D Bassen, Bassen, Bassen! — Sturmglocken geläutet — Alles, alles aufgeboten, in der Kirche wie auf dem Schlachtselde! — Gelandet — Beh' mein Herz — Kun macht Er seine Tigersprünge, wie einst von Aegypten nach Paris, von Eylau nach Madrid, von Madrid nach Bien, nach Moskau — D, ich fühle schon seine Krallen!

Herzog von Angonleme. Diener, Diener, sie wird

ohnmächtig — cöllnisches Wasser —

Blacas d'Aulps. Es wird schon geholt.

Herzogin von Angouleme. Cöllnisches Wasser — Französisches Feuer schafft her für euch alle! — Ich bitte, bitte, schieft doch nach dem Telegraphen! — Ach, er wird schon mit Nachricht da senn! —

Der Oberceremonienmeister (tritt ein:) Der Ober=

director des Telegraphen.

König Ludwig. Komme.

(Oberceremonienmeister ab. — Der Oberdirector des Telegraphen fommt.)

Oberdirector des Telegraphen. Sire, Bonaparte steht seit etwa anderthalb Stunden mit einigen tausend Mann vor Lyon.

Herzog von Berry. Je tiefer im Lande er ift, so eher wird er gefangen.

(Oberdirector des Telegraphen auf einen Bint des Rönigs ab.)

Herzogin von Angouleme. Schon vor Lyon! Seit anderthalb Stunden! — So ist er jest darin — vielsleicht schon diesseits, uns ganz nahe! — Eure Couriere und telegraphischen Depeschen waren stets langsamer als Er!

König Ludwig. Was rathen Sie, meine Herren?

Blacas d'Aulps. Lassen Sie uns, Sire, einige huns dert Verdächtige, welche ihn in Lyon und Paris unterstüßen könnten, verbannen, und er erlischt von selbst, wie ein Licht ohne Brennstoff.

D'Ambray. Wahrlich, das Beste. Ich will eine Liste solcher Nebelgesinnten aufsetzen, und sie zu dem Kuke des Throns legen.

König Ludwig. Thun Sie es — ich werde sie nachsehen und beurtheilen. — Indeß jetzt den Nen gerufen, Fürsten von — Ich weiß nicht, wie der Mann sonst heißt.

(Blacas d'Auss geht in den Vorsaal, spricht mit dem Oberceremonienmeister und kommt zurück.)

Herzogin von Angouleme. Der Ren, der Nen — Der unsere Zuflucht? — Rleiner und häßlicher ist sie nicht zu finden!

König Ludwig. Er heißt der Brave der Braven, und alle alten Krieger lieben ihn.

Herzogin von Angouleme. Er ist einer der Frechsten unter den Schlechten, und wenn die alten Krieger ihn Lieben, müssen wir ihn hassen.

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Se. Durchlaucht der Fürst von der Moskwa.

König Ludwig. Er trete ein.

(Dberceremonienmeifter ab.)

Herzogin von Angouleme. D hättet ihr felbst Muth, ihr bedürftet des elsasser Sergeanten nicht. Auch nicht mit einem Blick werd' ich ihn anseh'n

(an das Fenster tretend)

lieber dort die Stragen.

Marichall Ren (tritt ein:) Sire — König Ludwig. Mein Marichall —

**Nen** (für sich:) Werden sie höslich? — vermuthlich, weil sie etwas von mir wollen. Meine Gemahlin hat mir das stets prophezeit.

König Ludwig. - und mein Vetter -

**Nen** (für sich:) Better, Better — Hörte das meine Gemahlin, — sie jubelte!

(wieder laut, aber verlegen:)

Monarch?

**Blacas d'Aulps** (zu d'Ambran:) Wie wenig kennt das Lieh die Etiquettensprache des Sofes.

D'Ambran. Wie fonnte er in Bonaparte's Teld=

lagern Verminft lernen?

König Ludwig (zu Ney:) Ja, Fürst, — jeder Marschall Frankreichs ist Vetter, und hoffentlich auch Freund des Könias.

Ren. Bis in den Tod, Gire!

Blacas d'Anlps (zu d'Ambran:) Wie groß der König ist — mit dem einzigen Worte "Better" hat er ihn erobert.

Hragen von Angonseme (halb zu Blacas d'Ansps gewendet:) Und wie klein der Sergeant ist, daß ihn so ein Wort besticht! Wie schwach wir, daß wir ihn bestechen!

Blacas d'Aulps. Königliche Hoheit, Sie hörten —? Herzogin von Angouleme. Alles, was Sie und d'Ambran flüsterten. Mein Ohr ist aus Versailles.

(Gie tritt wieder an das Fenfter.)

König Ludwig. Better, der Bonaparte ist bei Toulon gelandet.

Ren (bestürzt:) Wie - mas? - Es ist eine Er-

dichtuna!

König Ludwig. Richts weniger. Er ist gelandet, und Sie follen uns von ihm befreien.

Nen. Ich —? Von ihm? — Im Namen der — im Namen Gottes denn, wenn es senn — wenn es geht.

König Ludwig. Wie sollt' es nicht gehen, wenn der Brave der Braven, dem der Corse seine größten Siege verdanft, einmal gegen ihn ficht? Wir mindestens trauen es Ihnen 311.

Ren. Wirflich, Sire?

König Ludwig. Ich gebe Ihnen die Sand darauf. Herzogin von Angouleme (jur jich:) Pfui!

Nen. Das ist zuviel, König, - das verdien' ich nicht. — Offen gesagt (denn so großer Gitte gegenüber fann ich nichts mehr verbergen): ich war nicht der beste Ronalist, hatte zwar iiber den Kaiser mich hart zu beidweren, aber die Kaiserzeit nicht ganz vergessen -Sire, ich mach' es wieder gut — weg aus meiner Bruft die lette Erinnerung an Ihn und seine Seerzüge himmeltief steht er unter Ihnen — 3a, geben Sie mir Truppen, ich zieh' ihm entgegen, und bring' ihn Ihnen gefangen oder todt! — — Wie konnt' ich jo verblendet senn - - Alles, alles an diesem Sofe ist edler, anmuthsvoller, erhabener als am buntichectigen Lager zu St. Cloud!

König Ludwig. Go eilen Gie, Better, von Familie und Freunden Abschied zu nehmen, denn Ihre Bestallung und meine Befehle folgen Ihnen auf der Terfe.

(Nen entfernt sich.)

Herzogin von Angouleme. Da abermals ein Brobchen von der Treue und der Kraft des neuen Adels! Bergog von Berry. Unter dem Ren dien' ich in feinem Fall.

Bergog von Angouleme. 3ch auch nicht.

König Ludwig. Ihr behaltet die Saustruppen ausichließlich.

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Gin Courier. Majeität -

König Ludwig. Er fomme.

(Dberceremonienmeister ab.)

Bald werd' ich aber für heute der Audienzen müde. (Der Courier tritt auf.)

Moher?

Courier. Gire, von Wien.

König Ludwig. Ihre Botichaft? Courier. Sie ist mündlich und schriftlich.

König Ludwig. Die mündliche?

Courier. Murat greift die Desterreicher an -

Bergogin von Angouleme (wendet fich vom Fenster:) Sa, flaffen bereits seine Sunde um Ihn?

Courier. Bonaparte ist in die Acht erklärt -

Rönia Ludwig. Recht von dem Congresse. - Tallenromd?

Courier. Bit heiter.

Könia Ludwig. Das ist ein gutes Zeichen. — Der Congrest felbit?

Courier. Ift bei der Nachricht von Bonaparte's Landung auseinander geflogen.

König Ludwig. Simmel, was?

Courier. Ich selbst sah die Tausende der Adjutanten und Stallbedienten reiten, als Caleichen hinter Caleichen, der Kaiser von Rukland und der König von Preußen, mit den ihrigen unter ihnen, aus dem Thor fuhren.

Bergog von Berry. Die ichwachen Menichen. Glieben vor einem Abentheurer.

Bergogin von Angouleme. Ranntest du den Abentheurer bei Austerlitz und bei Zena?

Bergog von Berry. Rein.

Herzogin von Angouleme. Da lernten ihn die beiden . Gerrscher kennen.

Herzog von Berry. Ihn nicht, wohl aber sein Glück. König Ludwig (zu dem Courier:) Ihre Schriften —

(Der Courier übergiebt fie ihm:)

Sie selbst sind bis auf Weiteres entlassen.

(Courier ab.)

Talleyrand schreibt, er sen besorgter, als er in seinen Mienen merken lassen dürse. Die Landung von Elba würde zum Weltereigniß, erdrückten wir es nicht im Keim.

Herzog von Berry. Bonaparte ist toll, Tallegrand ist toll! Das ist alles!

Herzogin von Angouleme. Talleyrand toll? Ich weiß nicht. — Doch Bonaparte, der das wirklich thut, was Talleyrand oft hencheln soll, der kein Ange aufschlägt, keinen Schritt macht, ohne berechnet zu haben, wohin er blickt, wohin er tritt? — Schlecht ist er, ja oft klein pfiffig, — aber toll? So möcht' ich hören, was klug ist.

Rönig Ludwig. Salt' ihn nicht für zu gefährlich.

Herzogin von Angouleme. Er ist gefährlich. Frage nach bei Jacobinern und Royalisten, frage nach an den plötslich von ihm geraubten Kissten Aegyptens oder Kordsee, frage nach an den Mauern von Danzig oder Saragossa — Wie die stilldunkle Wetternacht ist er — Erst wenn du getroffen bist, merkst du: es hat geblitt. — Sieh, unterm Busen bricht mir die mit Lilien geschmickte Goldspange jach auseinander — Auch das kommt unerwartet, aus Angst vor Ihm — Ist selbst diese Kleinigkeit nicht bedeutend?

Oberceremonienmeister (tritt ein:) Sire, das Nef ist

aufgesett.

König Ludwig. So laßt uns speisen. (Oberceremonienmeister ab.)

Herzogin von Angouleme (für sich:) Jest speisen! Welch unverwiiftlicher Appetit! —

(Laut:)

Majestät, darf ich Eines bitten?

König Ludwig. Fod're.

Herzogin von Angouleme. Laßt sofort meinen Gemahl nach der Gegend von Lyon eilen, Berry ihn mit einem Theil der Haustruppen begleiten. Bielleicht treibt der Anblick der königlichen Prinzen den Empörern die Schaamröthe, falls sie davon etwas haben, in das Gesicht. Ich selbst bitte um Urlaub nach meiner treuen Stadt Bordeaux. Diese Perle an der See soll er mir ohne Kampf nicht nehmen.

König Ludwig. Du verlangst viel. Toch halb und halb hab' ich Gewährung versprochen — Wenn die Brinzen nichts erinnern?

Herzog von Angouleme. Ich bin conform mit meiner Gemahlin, Sire.

(für sich:)

Unangenehme Reise. Das Wetter wird seit Mittag auch schlecht.

Herzog von Berry. Den Spazierritt nach Lyon mach' ich zur Abwechslung mit.

König Ludwig. Aber heute laßt uns erst von dem Wildprett Monsieurs kosten.

Herzogin von Angouleme. Sire, ich komme mir selbst wie ein gehetztes Wild vor und mag dergleichen nicht eisen. Verschone mich mit dem Mahl — Laß mich noch diese Nacht nach Bordeaux.

König Ludwig. Wünscheft du es, so muß ich es bewilligen, so lang auch der furze Abschied meinem Serzen schmerzen wird.

Herzogin von Angouleme. Ich füsse deine Hand, Sire — Ach, wo sehen wir und wieder?

König Ludwig. In Paris.

Herzogin von Angouleme. Und wie? König Ludwig. Du bist zu furchtsam.

Haffen! Baffen! Baffen!

(Mb. Der König, der Herzog von Angouleme, und ter Berzog von Berry ebenfalls.)

Blacas d'Aulys (zu d'Ambrah, indem er mit ihm folgt:) Die Herzogin behandelt den Borfall auf die überipaunteste Art.

D'Ambray. Es ist eine Dame, Herr Graf — da hilft nichts — die Damen lassen sich eher alles andere ausreden, als ihre Schwächen.

(Beide auch ab.)

## Fünfte Scene.

(Baris. Greveplat, in der Gegend der Laterne.)

(Zwei Bürger tommen.)

Erster Bürger. Das ist eine Racht!

Zweiter Bürger. Hut ins Gesicht, Mantel enger um die Schultern! — Oben regnet's, unten marschirt Ney mit Truppen aus den Thoren. Gott weiß, was das bedeutet!

Erster Bürger. Schade um den Ney. Er war ein anderer Kerl, als er noch unter Napoleon im Feuer stand, und nicht in den bourbonischen Vorhösen froch.

Zweiter Bürger. Still — Patrouillen —

Gine Linieninfanteric-Patronille (fommt:) Ber da? Erster Bürger. Bürger von Paris.

Patronille. Begeben Sie sich nach Haus, meine Herren, — im Namen des Königs!

(Batronille gieht vorbei.)

Erster Bürger. Freund, was ist das —? — Ha schon wieder eine Patrouille. —

3weiter Bürger. Gensd'armes zu Pferde.

Gin Gensd'armes. Ber da? Zu Haus Leute in eure Betten, zu euren Beibern — auf der Stelle —

Erster Bürger. Herr, ihr sprecht als wären wir

Der Gensb'armes. In den Betten ift es wärmer und besser als bier.

Zweiter Bürger. Der Mann hat Recht und Berstand. Komm, Freund. Es wird hier draußen mehr und mehr unbeimlich.

Erster Bürger. Nun, wär' auch eine Empörung im Ausbruch, — die Nationalgarde, wozu auch wir gehören —

Zweiter Bürger. — und die ihre Officiere von den Borstädtern an der Laterne da auffnüpfen läßt, weil sie stets an ihr Bermögen denkt, der Borstädter an sein Richts?

Erster Bürger. Wahr, wahr! Zu Haus, zu Haus! Der Gensd'armes. Roch immer geschwatt? Tod und Hölle, fort!

(Patrouille und die beiden Bürger ab.)

(Fouché und Carnot begegnen sich von verschiedenen Seiten. Beide sind tief in Mäntel gehüllt.)

Fonche. Sa, du bist es! — Ich schrickte zu dir — du warest nicht zu Saus. Sier dacht' ich dich zu finden.

**Carnot.** Als ich hörte, daß du geschickt hattest, suchte ich dich auch hier, Otranto — oder, wie ich dich lieber nenne, Fouché.

Gensd'armerie-Katronille zu Fuß (tommt:) Wer hier? Fonche (zu Carnot:) Die Narren will ich anführen. Ich fenne ihre Losung. Sie sollen uns für zwei Mouchards erster Sorte halten. (Bu ben Gensb'armen:)

Wo ihr Officier?

Officier. Da bin ich.

(Nachdem ihm Fouché etwas in das Ohr gefagt hat:)

Wünsch' Ihnen Glück im Geschäft, meine Herren.

(Die Patrouille zieht weiter.)

Carnot. Sm, bediene dich nicht des Betruges.

Fouché. Muß man es jett nicht thun, wenn man unter den Schurken das Gute durchseten will?

Carnot. Sa, da -

Konché. Wie wird dir?

Carnot. Ein unwillführlicher Schauder ist verzeihlich: bedeufe, wo wir stehen, hergebannt vom dunklen Triebe.

Fouche. Die berüchtigte Laterne des Greveplates faßt mit ihrem Mörderarm über uns in die Nacht, und dort in der Mitte rasselte die permanente Guillotine, als auch du im Wohlsahrtsausschuß saßest.

Carnot. Da stand sie — das blutige Ungeheuer — Fonche. Du selbst unterzeichnetest die Todesurtheile der Tausende und aber Tausende, welche unter ihr sielen, mit.

Carnot. Eben deshalb bin ich bewegter als du. — Fouche, welche Eichen verloren hier ihre Kronen! Dieser Plat ist der Opferaltar Frankreichs! — Hier sonken Danton, Herault de Sechelles, Robespierre—auch der König siel nicht weit von hier.

Kondie. Gereut es dich?

Carnot. Nimmer! Es ging nicht anders. — Was mit den Leuten zu machen, wenn ihre Zeit vorüber war, und ihre Anhänger dech trotzen und rückwirken wollten?

Fouché. Du hast in deinem Memoire gesprochen.

Carnot. Du in dem deinigen. — Wir sind Eins, nur unser Ausdruck ist verschieden. Aber sprechen wir

auch mit den Zungen aller zweiunddreißig Binde, es hilft nichts. Darum sag' an, was ist zu thun?

Fonche. Die Bourbons müssen fort mit ihrer alten Zeit, — sie haben bewiesen, daß sie nichts Neues lernen können, und — erschrick nicht, Republikaner — Bona-

parte muß zurück.

Carnot. Bonaparte? Weißt du, was du jagst? Der vertilgte die Freiheit mehr als alle Tyrannen von Balvis und Bourbon. Ja, man schelte den Wohlsahrtsausschuß und sein Blutinstem wie man wolle: seine Ideen waren größer als der Egoismus des Generals Bonaparte.

Fonche. Gewiß. Aber wir bedürfen irgend eines neuen Menschen an der Spize, und fönnen Napoleon nicht übergehn. Auch ist er nicht mehr der von 1811. Sein Ruhmesglanz war sein Diadem. Im Negen von Leipzig erblich es so ziemlich, und blieb nur so viel Schimmer übrig, als wir gebrauchen mögen, ohne zu fürchten, er blize uns abermals damit zu Boden. Er werde wieder Kaiser, jedoch fräftig gebändigt mit einer Constitution.

Carnot. Die zerbricht er auf bekannte Manier, sobald er zwei Schlachten gewonnen hat.

Fouché. Zwei — oder sicherer drei Schlachten soll er nicht auf der Reihe gewinnen.

Cannot. Mensch — ehemaliger Polizeiminister — Fouche. Sprich den "Polizeiminister" nicht bitter aus. Frankreich besteht ohne solchen keine vier Wochen.

Carnot. Bonaparte kann nicht zurückkommen. Ausgestoßen von aller Welt ist er auf Elba.

Fouché. War! Carnot. Wie?

Konche. Was schreiben wir heute? Carnot. Den siebenzehnten März.

Fouché. Gut, so ist er schon in Augerre.

Carnot. Raferei!

Fouché. Nein, — lies mein Tagebuch, hier bei dem rothen Schein der furchtbaren Laterne, — am dreiszehnten reif'te er von Lyon ab.

Carnot. Ilmmöglich!

Fouche. Tas Wort fennt Er nicht, oder will es nicht fennen, was auch etwas sagt. — Siehst du, wie der Telegraph mit Fenerlichtern auch bei Nacht geht? Und weißt du, welche Nachricht er eben empfängt und sie nach allen Ecen an Frankreichs Präsecten und Gouverneure weiter verbreitet?

Carnot. Rein.

Fouché. Wart' einen Augenblick — Da hab' ich den Schlüffel der Chiffre, — er verbreitet: Bonaparte ist diesseits Lyon gefangen, seine Leute sind zersprengt und er ist vor die Assisse gestellt.

Carnot. Das flingt anders als deine Behauptungen. Fouche. D du unschuldiges, findliches Genie! — Wär' ich wie du, und fennte blos die Wissenschaft und die Tugend, nicht aber die Menschen! — Wisse: in einer Stunde ist halb Frankreich getäuscht, — denn die Telegraphenlinie von Toulon lügt, und das äußerst grob, wie es für den Berstand von Blacas d'Aulps paßt. Wahrscheinlich hat Napoleon, um die Bourbons desto sicherer zu machen, dabei selbst die Hand im Spiel. Wie wäre er über Lyon heraus gekommen, hätt' er nicht schon eine Armee um sich, wären nicht Grenoble, nicht alle Truppen zu ihm übergegangen? Noch wenige Tage und er ist in Paris.

Carnot. So mag er regieren. Aber jeder Blutstropfen empört sich bei dem Gedanken, daß er den asiatischen Despoten erneut.

Fouche. Ich wiederhole, das soll er nicht, und wären auch wir beide nur einig. — Folge mir, — ich fenne eine Wirthschaft in St. Martin, wo wir uns uns beachteter sprechen können als auf diesem Plat oder in unsern Hotels.

Carnot. Alleswissender, was machen jetzt die Bour-

Fonche. Sehen nach den Telegraphen und glauben, bis sie fühlen, daß sie irrten. Vielsleicht ist auch zu dem Letzteren ihr Fell noch zu hart. Möglich, daß sie bald flüchten müssen, und doch wähnen, es sen etwa nichts mehr als eine Promenade. — Teusel, wer schnarcht da auf der Treppe? — Heda? Wer send ihr?

Chassecveur (mit Bitry aufspringend:) Zwei Kaiser=

gardisten, ohne Brot und Obdach!

Fouché. Ah, die thun uns nichts! — Habt ihr etwas gehört, so sagt es nicht wieder!

(Mit Carnot ab.)

Vitry. Hast du etwas gehört?

Chaffecveur. Richts Rechtes. Ich schlief schon ganz erträglich.

Vitry. Ich auch. — Wir wollen uns wieder hinlegen.

(Sie thun es.)

# Dritter Aufzug.

## Erfte Scene.

(Paris. Greveplat in der Nähe der Laterne. Es ist Nachmittag.)

(Bolf, jum Theil mugig, jum Theil beschäftigt. Chaffecveur, Bitry und ein Schneibermeister im Borgrunde.)

Vitry. Es ist nicht richtig, Chassecoeur! Nachts weden uns verdächtige Gespräche, Ney ist fort mit den Truppen, die Angouleme soll schon auf dem Wege nach Bordeaux seyn, und dort geht ein kleiner Emigrant mit einem Reisebindel — Adien, mein Serr.

Der Emigrant. Wir kommen wieder, Herr von

#### (Für sich:)

D Feuer, Schwerte, Schaffotte — Das ganze abstrünnige Frankreich soll brennen und bluten!

 $(\mathfrak{Ab.})$ 

**Chaffecoeur.** Wer weiß, wohin der Emigrant betteln geht, und die Angouleme wird in ihrem Bordeaux beten wollen, daß sie ein Kind bekömmt, wie die Jungfrau Maria, ohne Hülfe ihres Mannes, weil ihr diese Hilfe doch nicht helfen kann. — Hol's der Teufel!

Schneidermeister. Meine Herren, meine Herren, die Herzoge Angouleme und Berry fahren aus der Stadt,

auch die Herren Blacas d'Aulps und d'Ambran haben seit einer Viertelstunde Reisepelze an. — Es wird wieder lustig.

Chaffecveur. Convulsivischer Burm, wer bist du?

Schneidermeister. Herr Mensch, ein pariser Kleiderfabrikant, der Sie, wenn Sie seine Ehre beleidigen, mit dieser Nadel siebenundsiebenzigmal durchbohrt, ehe Sie ihm eine einzige Wunde mit dem Tegen anslicken!

Chaffecvenr. 3ch zittre ichon.

Fran des Schneidermeisters (tommt:) Mann, lieber Mann, sind' ich dich endlich, — o nach Haus! Auch unsre Straße ist voll Lärm und Bewegung! Man sagt, der Kaiser fäme zurück.

Chaffecveur. Sollt' es fenn? - D!

Schneidermeister. Dummes, infames Weib, sprich leiser —

## (Leife:)

Käm' er zurück, so wäre das viel für Frankreichs Ehre und für meine Wohlfahrt. — Geh, Nadeln und Zwirn angeschafft, soviel du kannst! Wir machen bald Monturen! — Ich sondire hier nur noch ein hischen die Stimmung von Paris, — es ist der beste Play dazu. — Drum geh, ich komme gleich nach.

Fran des Schneidermeifters. Gleich? - 3ft das

gewiß?

Schneidermeister. Meinst du, ich würde dich und meine Würmchen in der Gefahr allein lassen?

## (Frau des Schneidermeifters ab.)

Jesus! heiliger Geist! Da kommt der König! Und welchen Rock trägt er! De anno 1790 — Geschmack, Geschmack, du sinkst in das Meer! Das verschulden die Engländer!

Gine Dame der Halle (tritt auf:) Ach Gott, ich weine — wie erschütternd geht es in der Deputirtenkammer her. — Alle Deputirten wollen sich für den König opfern —

Vitry. Thun fie es auch?

Die Dame der Halle. Sie hätten es gewiß gethan, wenn er nicht zu schnell Abschied genommen hätte. Und wie sprach er! Thränen, sag' ich, Thränen im Auge! Mit einem battistenen Schnupftuch voll gestickter Lilien wischte er sie ab — ach, die Lilien werden unter solchen Tropsen nur zu herbe genäßt.

Vitry. Da hält der Königsmann mit seiner Kutsche

im Gedränge.

Chaffecoeur. Er wird etwas herschwatzen, was wir in dieser Entferming gar nicht hören, und von den Nächststehenden kaum drei, ohne daß sie es begreifen.

Vitry. Desto mehr Respect haben sie davor.

Viele aus dem Volk. Still! ftill! — Der große Monarch!

Schneidermeister. Erhöbe sich der König nur nicht, bliebe er nur ruhig sitzen, und verdeckte seine Frackschöße, denn von allen im Universum sind sie die abscheilchsten. Weit auseinander klaffend! Ist das französisch? Es ist nicht einmal englisch — es ist barbarisch! An dem Kleide den Mann — wer sich albern kleidet, ist albern — Aus mit unserm schönen Lande! — So gewiß die Revolution nicht entstehen konnte, wenn man Reifrock, Perricke und Puder beibehalten und sich daher wohl gehütet hätte, einander auf den Leib oder in die Haare zu kommen, so sicher kann die königliche Würde nicht bestehen, wenn der König durch seine Frackschöße eine Sache zeigt, die zwar auch groß und gewaltig, aber nichts minder als maiestätisch ist.

(Man hört den König reden.)

Gine Dame der Halle. Ach - das ist zum Herz-

Volf. Lang lebe der König!

(Die Rutsche des Königs fährt weiter.)

Schneidermeister. Bas fprach er?

Die Dame der Halle. D mein Herr, welche Zunge vermag es wieder zu sagen? "Die rührendsten Beweise der Liebe hätt' er von seinem Bolke erhalten! wenige Berräther störten Frankreichs Glück! Er wolle sich an die Spize der Armee stellen!" D, der wahre Sohn Heinrichs des Vierten!

Chassecoeur. Der alte podagrische Esel will an die

Spite der Armee?

Schneidermeister. Alles sehr gut, meine Dame, aber weshalb läuft er fort, wenn so rührende Beweise der Liebe und so wenig Berräther da sind? — Bolf, Bolf, laß dich durch Mitleid und Edelmuth nicht um deine Klugheit betrügen! Der König will nach Wien und dort auf dem Congresse Frankreichs beste Provinzen versichenken! Dafür sollen ihm die Russen helsen, alle Richtsemigranten zu unterdrücken! Das ist schon lange im Werf gewesen!

Volk (muthend:) Der verfluchte bourbonische Seuchler!

36m nach — fanget, fesselt ihn!

Schneidermeister. Recht so — und soll er verbluten, io thu' er es an unseren treuen Herzen!

### (Für sich:)

Das verdirbt die Kleider und nützt meinem Geschäft. Mehrere Stimmen. Er ist schon fort — über alle Berge.

Ein ältliches Frauenzimmer. Schimpft nach Be-

lieben — Er war doch ein guter Mann.

Chassevenr. Ja, er af Rostbeef, aber keine Ofenschrauben.

Vitry. Du schilderst ihn. Was da?

Leute verschiedenen Standes (fturzen herein:) Napo-

Chaffecoeur. Bitry!

Bitry. Chaffecoeur! das Beilchen blüht!

Schneidermeister. Die beiden Gardisten springen auf, als ging' es zum Tanze!

Die Lente. — und bei Chalons jur Saone ist er gehängt worden!

Chassecveur. Wer sagt das?

Die Leute. Der Moniteur und der Telegraph.

Bitry. Sen ruhig, Chaffecoeur. — Wenn die beiden zusammen es sagen, ist es doppelte Liige. Warum liefe der König sonst weg?

Anderes Bolk (stürzt herein:) Der Kaiser ist in Fon-

tainebleau!

Schneidermeister. Donner und Hagel! — Nen's Armee?

Bolf. Ift zu ihm übergegangen, und hat ihm den Marschall mitgebracht!

Schneidermeister. Die armen Bourbons!

Vitry (zu Chaffecoeur:) Bon nun an laß das Raisjonniren — nicht mehr nöthig — denk an deine Waffen.

Chaffecveur. Sie liegen geputt und blauf im Wintel.

Vitry. Die meinigen auch!

Schneidermeister (zu einem Nebenstehenben:) Baß auf, jetzt stift' ich eine Revolution.

Der Nebenstehende. Wodurch?

Schneidermeister. Narr, durch diesen Aflasterstein — Ich blicke, blicke und blicke auf ihn hin.

Savonardenfnabe. "La marmotte" -

(Er ftodt und deutet auf den Schneidermeifter:)

Was hat der Mensch?

Andere Umftehende. Bas fieht der?

Noch Andere. Was geschicht?

(Es drängt sich allmählich eine große Volksmasse um den Schneidermeister.)

Schneidermeister (halb laut:) Hm — Hum — Dh!

Volk. Großer Gott! Was ist?

Schneibermeister (murmelt:) Gefahr — Paris — Die Seine — Aristofraten —

Giner aus der Maffe. Bas fagt er?

Gin Anderer. Berstehst du nicht? Die Aristofraten wollen Paris untergraben, es mit Pulver von Bincennes in die Luft sprengen, wollen die Seine ableiten, und die Zufuhr speren!

Beiber. Bir Unglücklichen! o unsere Kinder!

Männer. Waffen! Waffen! — Die Arfenale erbrochen! — Waffen! Waffen!

**Ein Bürger** (kommt:) Meine Herren, es ist wahr — man will die Seine ableiten — Hier hab' ich eine Schaufel — sie lag an ihrem Ufer — Zeugniß genug!

Bolf im Bordergrunde. Die Schaufel - o, die

Schaufeln!

Volf im Mittelgrunde. Man minirt unter der Seine — Zehntausend Schaufeln sind entdeckt!

Bolf im Hintergrunde. Auf, auf! Wir wollen uns wehren für Leben, Weib und Kind, oder was es sonst

senn mag!

Schneidermeister (für sich:) Das Letzte klingt lustig — "Was es senn mag!" — Sie wissen nicht, was sie wollen, und werden nehmen, was sie bekommen. — Ich aber weiß mein Theil, — neue Regierung, neue Kleider!

#### (Salb für fich:)

Das Brot — Gott, das Brot —

**Bolf.** Die Bäcker, die Miller erwürgt! Sie sind von den Ministern bestochen, uns aushungern zu lassen! Es findet sich kein Brot mehr in der Stadt! Brot, Brot, Brot!

Schneibermeister. Bie sie auf einmal hungrig werden! — Aber — o wer fommt da? — Weh! die Borstadt St. Antoine! Die ganze Stadtsippschaft, mit welcher ich mich bis jett vergnügte, rettet weder mich noch sich gegen das Belieben dieser Bestien von Habenichts und Herren von Schlagzu! — Ach, wir lebten unter dem achtzehnten Ludwig so glücklich!

Gin Rebenstehender. Auch du?

Schneidermeister. Freilich. Bie soust hätt' ich so kühn scherzen können?

(Er horcht auf:)

Und Himmel! schon das alte, wilde ga ira — Mir fröstelt's im Blut! Es wird weiß, wie Schnee!

Borftadter von St. Antoine (treten auf, fingend:)

Ah! ça ira, ca ira, Suivant les maximes de l'Evangile, Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Du legislateur tout s'accomplira.

Gin Burger. Wie paßt das heute?

Schneidermeister. Ça ira, mein Herr, heißt so viel als "Ropf ab, wo es uns gefällt." Mit dem Inhalt ist es einerlei, aber die Bedeutung und Wirkung ist diesselbe. — Wir Armen!

Bitry. Ja, Chassecour, so etwas hast du in Rußland nicht gesehen, — das sind die echten Ohnehosen und Schonungslosen — Ihre Piken sind schlimmer als die der seigen Kosacken!

Borftädter von St. Antoine.

Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Celui qui s'élève, on l'abaissera,
Celui qui s'abaisse, on l'élèvera,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira.
Le peuple armé toujours se gardera,
Le clergé regrette le bien qu'il a,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Par justice la nation l'aura,
Ah! ça ira, ça ira, ça ira.

Schneibermeister. Welche Orchesterbegleitung! Ein zerlumpter Bärenführer mit der Trommel und ein schmußiger Junge mit einem Triangel! Na, Opern, jest ist es aus mit euch!

## Borftädter von St. Antoine.

Pierrot et Margot chantent à la guinguette, Ah! ça ira, ça ira, ça ira, Réjouissons nous, le bon temps viendra, Ah! ça ira, ça ira, ça ira.

Schneidermeister. Wie gern lief' ich weg — die vermünschte Neugierde! Es sieht zu curios aus — D — da ist Jouve, der Kopsabhacker von Versailles und Avignon, wieder an der Spize, eine ellenhohe rothe Müße auf dem Kopse. — Seit zwanzig Jahren sah ich ihn nicht — — Und da tragen sie auf den Schultern eine Hure, in ihrer Jugend, als Gott vom Wohlsahrtsaussichuß abgesett war, Göttin der Vernunst, und jest dieselbe noch einmal, aber recht gealtert.

Vorstädter von St. Antoine. Hoch die Vernunft! Andere. Die Sölle mit ihr!

Wieder Andere. Und der Himmel breche zusammen! Noch Andere. Der Tenjel soll Gott senn!

Alle. Das soll er, er ist ein braver Kerl!

Jonve. Das ist er, Brüder, aber eben darum der Berleumdete, der Unterdrückte —

## (Bu dem Schneidermeifter:)

Lumpenhund, was blinzelst du mit den Augen?

Schneidermeister. Vor Freude, mein Herr, daß in Frankreich auch der Teufel zu Recht und Ehre kommt.

Viele Vorstädter. Jouve, laß den Mann gehn — er ist is übel nicht —

Jonve. Dann ist er ichlecht genug. — Wer nicht für ums ist, der ist wider ums. Dieser, merf' ich, ist ein Schnift, der seine Courage da hat, wo er nichts zu fürchten braucht, — der die Fahne auf der einen Seite weiß, auf der andern dreifarbig trägt, und sie nach dem Winde schwingt. — Seht, wie er anfängt, sich hin und her zu wenden, — er möchte jetzt gern sort, nach

Hand, sich dort mit seiner Familie hinter dem Ofen verstecken, bisweilen an die Fensterladen schleichen, durch die Ritzen gucken, und ohne Gesahr bemerken, was es auf der Straße für Unheil gibt, um gleich darauf in Sicherheit darüber zu schwaßen. — Derlei Memmen sind schändlicher als die öffentlichen Mordbrenner — Schneidersehen (denn so etwaß wirst du senn), Courage, Schere, Nadeln herauß, — hier mein Schmiedehammer — Wehre dich oder crebire!

Schneidermeifter. Beh mir!

Jouve. Rieder!

(Er schlägt ihn zur Erde.)

**Vorstädter und anderes Volk.** Hat! Blut! Blut! Blut! Gdaut, schaut, schaut, da fließt, da flammt es — Geshirn, Gehirn, da spritt es, da raucht es — Wie herrlich! Wie süß!

Jouve. Schneiderblut und Schneidergehirn — Befferes Blut thut uns noth. — Wer noch keine rothe Mütze hat, färbe sich, bis wir edleres haben, mit diesem Blute das Saar.

(Biele Borftädter thun es.)

Vorwärts — die Tuillerien angesteckt. — Es lebe die Kreiheit!

Alle Vorstädter. Gie lebe!

Gin Vorstädter. Da fommt Nationalgarde!

Jouve. Geh' du hin, und sag' ihren Anführern, sie möchten sich mit ihren Leuten auf der Stelle, und zwar mit gefrümmtem Buckel nach Hause begeben, sonst würd' ich ihnen in der Manier, wie ich sie 1789 in Bersailles lernte, ihre Köpfe, falls sie etwas von Kopf haben möchten, dergestalt abhacken, daß dieselben, ehe sie den Mund zum Schrei aufsperren könnten, auf dem Boden lägen.

(Der von Jouve Angeredete ab.)

— Wer ein guter Patriot ist, folgt mir nach! Hacket dem verrätherischen Schneider die Finger ab, und steckt sie in den Mund als Zigarren der Nation!

Viele Vorstädter. Her die Finger! — Ach, er hat

mur zehn!

Jouve. Geduld, es gibt Verräther genug, um noch rausende zu erhalten. Bekommen wir den König oder den Kaiser in die Hände, sie gehören beide mit dazu.

Chaffecoeur. Der Raifer?

Vitry. Camerad, still — den Kaiser und uns hat die Revolution gemacht, diese aber machten die Revolution und den Kaiser.

Jonve. Welcher Bengel wagte mir in die Rede zu fallen und nach dem Kaiser zu fragen?

Bitrn. Da hast du es, Chassecoeur.

Chaffecveur. Gin kaiferlicher Gardegrenadier zu Pferde.

Jonve. Leute, der Kerl macht sich Titel — An den Arm der Laterne mit ibm!

Borstädter. An den Laternenarm den Berräther! Bitry. Bitte, bitte, schont ihn, ihr Helden der Revolution —

Vorstädter. Ah -

Vitry. Schöne, allerschönste Göttin der Vernunft, leg' ein Wort für den Unvernünftigen ein — Es geziemt der Vernunft, die Tollen zu bemitleiden.

Göttin der Vernunft. Jouve, laß den Narren närrisch sehn. Er ist so geboren und in der Armee so er-

zogen — er fann es nicht ändern.

Jouve. Du sagst es, Göttin. — Aber du kaiserlicher Gardegrenadier zu Pferde, merke dir mit deinem schwachen Verstande die Kleinigkeit: soll dir nicht hineingeschlagen werden, so reiße gegen französische Bürger das Maul nicht zu weit auf.

Chassecoeur. Sölle —

Bitry. Sacht! — Der Kaiser ist gewiß bald da. Abvocat Duckene (tommt:) Meine Serren — Vitry (beiseitzuihm:) Herr Redner, still. — Die da verstehen den Teufel von Ihrem Brei, und wen sie nicht verstehen, den bewundern sie nicht, wie unsre Bekannten im Palais-royal, sondern sie bringen ihn um.

(Gensd'armerie zu Pferde fommt.)

Gin Hauptmann der Gensd'armes. Auseinander,

Jonve (zu einem seiner Nebenmänner:) Schleich' dich hinter das Pferd des Gensd'armeshauptmanns, reiß' ihn rücklings herunter — ich falle ihn und seinen Gaul von vorn an.

(Jouve's Rebenmann ab.)

Bas wollen Sie, mein Herr?

Sauptmann der Gensd'armes. Rur Ruhe!

Jonne. Die soll Ihnen werden, in zwei Minuten.
— Leute, habt ihr recht starke Stricke? Der Kerl ist fett und schwer.

Haut ein, Gensd'armes! Emporung! Schießt,

Jonve. Wer ist mehr, ein Gensd'armes oder ein Franzose? Ihr hauet nicht ein, Bürger Gensd'armes, aber euern elenden Hauptmann hängen wir an jene Laterne, so gewiß als ihn mein Freund in diesem Augenblick vom Pferde reißt.

Hettet mich, Came-

Jonve. Findest deine Cameraden in der Sölle.

(Er schlägt das Pferd des Hauptmanns der Gensd'armes nieder.)

Borftadter. In die Luft den Kerl! Sopfa!

Handlich — — Thut alles, nur meinem Halse nicht zu weh —

(Er hängt:)

Md1!

(Er stirbt.)

Jonve. Wo find die anderen Gensd'armes?

Ein Vorstädter. Schnell auseinander und fortgeritten.

Jouve. Das war von ihnen weise gehandelt! (Aushorchend:)

Was für Trompeten?

Chaffecveur und Bitry (horchen auch auf:)

Sa!

Bolf. Dort zahllose Reiterei!

Ginige. Kennt ihr die klirrenden Kalpaks von Blech und Stahl? Es sind polnische Lanzenreiter.

Jonve. In Ordnung, Brüder — Man will uns im Namen des längst hingerichteten Kaisers überrumpeln! — Da Trommeln?

**Ein Ankommender.** Die Infanterie von Ney, an den Tschackos das Tricolor!

Jonve. Satan, von jener Seite?

Der Angekommene. Artillerie, bedeckt von den Kuiraffieren Milhaud's.

Jonne. Wie konnte der kleine Corporal das alles so schnell ordnen? — Er ist doch ein tüchtigerer Kerl als Mirabeau, Robespierre oder ich — Schade, daß er tyrannisirt! — Links? und hinter uns?

Der Angekommene, Links die Garde zu Fuß mit der alten Parademusik, hinter uns die Garde zu Pferd, — so weit man bliekt nichts als Bärenmütsen!

Chaffecoeur und Vitry. Unfre Cameraden! unfre Cameraden — In Reih' und Glied mit ihnen — Jest, Pöbel, zittre! —

(Sie eilen zu der vorbeirudenden Garde.)

Jonve. Vorstädter, Ruhe! — Wir spielen nicht mehr mit Ludwig's Gensd'armes, sondern mit Ihm. Er ist ein schlechter Kerl, aber sein Handwerf versteht er. Paris liegt in seinen Ketten, eh' es ihn nahe ahnte. — **Ein Vorstädter.** Da 'ne Kröte von einer Kutsche — Dragoner um sie her — Was wollen die bei dem ersbärnlichen Dinge? Ich möcht' es visitiren.

Jonde. Der Blick aus dem Kutschenschlag war vom Auge des Mannes von Austerlite.

Mchrere Stimmen. Wieder zwei Kutschen mit kaiserlichen Wadden!

Jonve. Boll von Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen Hauses. — Wo Nas, da die Raben, sonste begreif's der Henker, wo diese Personen auf einmal herstemmen

#### (Für sich:)

Der Imperator zurück, und in der Mode, so lang es dauert. Ich mache sie mit und trage morgen wieder einen eleganten Frack. Die Jacobinermüßen überdauern am Ende doch Alles.

#### (Laut:)

Es beginnt zu dämmern! Hausbewohner, Lichter an die Fenster, zu Ehren des Kaisers und der Nation! — Damen von Paris, nuß man euch erinnern? Das Bolk erwartet schon lange von euren schönen Händen dreisfarbige Kofarden!

(Die Fenster werden erhellt. — Damen eilen an dieselben und werfen die Kokarden in Menge unter das Bolk.)

Volf. Seil den Damen von Paris!

Ein Krämer (tritt mit seiner Frau aus dem Gewölbe.) Liebe Frau, laß die weißen Kosarden, die sie wegswersen, morgen mit dem Frühesten aufsuchen und sorgsältig in einen Kosser packen — Vor einem Jahre macht' ich es ebenso mit den dreisarbigen, habe drei Kosser davon voll, und pass auf, ich sehe sie jeht reißend ab.

## (Ruft:)

Hier dreifarbige Nofarden, das Stück zu einem Sou! Grabbe, Werte III.

Jouve. Hund, du wagst die Farben der Nation zu verkaufen? — Du kommst meiner Laune gelegen!

(Bu feinen Leuten:)

Nehmt ihm die Cocarden!

(Wieber gu dem Rramer:)

Dir schaff' ich dafür das Tricolor umsonst: sieh, diese Faust ballt sich unter deiner Nase, und du wirst weiß,— jetzt erwürgt sie dich, und du wirst blau wie der heitere Himmel,— nunmehr zerstamps' ich deinen Kopf, und du wirst roth vor Blut.

Fran des Krämers. Gott, o Gott!

Jonve. Die Gans fällt in Ohnmacht — nothzüchtigt sie, wenn sie so viel werth ist, aber im Namen des Kaisers!

Alle. Jouve hoch und abermals hoch!

Jouve. Bärenführer, pfeif' und trommle, Triangler, flingle!

(Es geschieht.)

Nach den Tuillerien!

(Alle ab.)

## 3meite Scene.

(Vor den Tuillerien. — Abenddämmerung. — Alte Gardegrenadiere zu Fuß und polnische Lanzenreiter auf Wache. Ueberall Bolf.)

Alter Gardegrenadier. Bas haft du?

Ein anderer alter Gardegrenadier. Betten aus bem Schloß.

Alter Gardegrenadier. Ber ichlief darin? Der Andere. Die föniglichen Saustruppen. Alter Gardegrenadier. Die haben ja einen Geschmack wie die Wickelkinder der — Ich wenigstens kannte außer Stroh und Straßenpflaster seit vierzehn Jahren kein Bett, und schlase so besser, je härter ich liege.

Der Andere. Bolt, nimm dich in Acht! Es stäuben

Federn!

(Er wirft die Betten unter das Bolt, und legt sich zum Schlase auf das Pflaster, viele seiner Cameraden ebenfalls. — Das Bolk streitet sich um die Betten und reißt sie bei der Gelegenheit zu Stücken.)

Jouve (kommt mit seinen Vorstädtern. Für sich:) Wie es hier stehen mag? — Ha, schlimm — Hat der Kaiser hunderttausend Mann, die so wie diese für ihn sich in den Dreck lagern, so macht ganz Europa mit allen diplomatischen Sophas nichts gegen ihn.

Gin Bürger. Auf die Seite, Plat gemacht!

Gin Vorstädter. Beshalb, Rerl?

Der Bürger. Es sprengen zwanzig, dreißig Estafetten aus dem Thor des Palastes.

Gin anderer Bürger. Und da fommen gerade wieder dreißig an — Gleich und aleich bebt sich!

Erster Bürger. Da fliegen Adjutanten heraus! Zweiter Bürger. Und da jagen Caleschen herein!

Jonve (für sich:) Er ist da — und schon reißt er Frankreich in seinen Strudel — Aber hier ein kaiserlicher Wagen, die Hortense darin — Die Wache liegt zum Theil schlafend auf dem Boden — Macht sie nicht die Honneurs oder kommt sie in Unordnung, so fass' ich frischen Muth, stürme noch heute Nacht die Tuillerien und pflanze auf seiner Leiche den Freiheitsbaum auf!

Shildwache (ruft:) Ins Gewehr! — Königin Hor-

tense!

(Die ganze Bache kommt in Bewegung, und hält gleich darauf zu Pferde und zu Fuß in Ordnung.)

Officier der Gardegrenadiere zu Fuß. Präsentirt das Gewehr! Trommel gerührt!

Officier der polnischen Langenreiter. Gabel beraus! Trompete geblasen!

(Trommeln und Trompeten.)

Bolf. Es lebe Sortense!

Sortenic (blidt aus dem Wagenfenfter:) Ich danke!

Vicle des Volfes. Die ist doch hilbicher als die Anaouleme.

Jone (für sich:) Sier ist nichts zu machen — Die Leute sind zu einerereirt und zu begeistert - Weg meine Träume - Es lebe der Kaifer!

Volf. Soch der Kaifer!

Officier der Gardegrenadiere zu Guß. Gewehr ab. (Es geschieht.)

Officier der polnischen Langenreiter. Gabel ein! (Es geichieht.)

Die Officiere. Run ichlaft, bis die Schildwachen euch meden

## Dritte Scene.

(Abend. Zimmer in den Tuillerien. Erleuchtet. Napoleon. Biele dienftthuende Officiere um ihn. Andere figen und ichreiben.)

Navoleon. Bo Cambronne?

Officier. Sire, er visitirt die Wachen.

Napoleon. Diese Zimmer — Ich bin wieder zu Haus, und Frankreich ist mein! — Hier wandelten also vor ein paar Stunden Blacas d'Aulps und d'Ambran? 216!

(halblaut:)

s'il est un temps pour la folie, il en est un pour la raison.

Wem gehörten diese Biicher? Officier. Dem König Ludwig. Napoleon. Ich bin doch neugierig — (Er blickt in mehrere:)

Gebete! — Mit Gebeten und Jesuiten zwingt man nicht mehr die West — Die Biicher beiseit, und Landcharten auf den Tisch —

## (Bu einem Officier:)

Lassen Sie in die Zeitungen seken: binnen drei Wochen würden die Raiserin und der König von Kom bier senn.

(Abjutant ab. Napoleon für sich:)

O mein Sohn — in den Krallen von Habsburg — Ich fann's, ich mag's nicht deuken!

(Bu einem ichreibenden Officier:)

Die Depeichen?

Der Officier. Sind fertig, Gire.

Napoleon. Fort mit ihnen in die Provinzen. — — Sier neue! — Welch sonderbares Ding von einem Stubl?

Gin Officier. Des Königs Rollstuhl.

Napoleon (sest sich hinein:) In dem sist es sich freilich bequem — in dem konnte man leicht vergessen, daß es in Frankreich und auf Elva ganz anders war, als in diesem Zimmer.

#### (Wieder aufstehend:)

Schließt den Stuhl beiseit.

Ein Kammerherr (tritt ein:) Sire, hier Depeichen — ichriftliche Rachrichten von dem Telegraphen —

Napoleon. Her damit — — Die Tepesche ist

## (Er wirft sie weg.)

— Ta Aufruhr in der Vendée — General Travot fennt den Tistrict seit zwanzig Jahren. — Er soll hin mit zehntausend Wann — Schnell, schnell das expedirt, ihr Schreibenden! Die Truppen nimmt er aus Nantes und Angers. — — Hier — 0, alles, alles seit dem April von 1814 in Franfreich Ruin, Festungen und bürgerliche Ordnungen — blos mit den Einfünsten der Pfassen steht's gut — wenigstens beschweren sich die Gemeinden über das Unmaß derselben.

## (Bu ben Schreibenden:)

Die Missionsfreuze auf den Marktpläten sollen fort, — fein Geistlicher unter Bischofsrang erhält mehr Gehalt als ein Bezirksrichter.

— Nochmals der Telegraph? — Murat marschirt. Konnt' er denn nicht warten, bis Ich gerüstet war? Die Nebereilung ist schlimm für ihn und etwas schade für mich. — Zwölf Zimmer sollen in Touson königlich eingerichtet und ihm überlassen werden, kommt er auf der Flucht dahin. — Bildet sich der Mensch ein, er könne in Einem Feldzuge mit seinem neapolitanischen Gesindel Italien organisiren — Das ist eine Arbeit für Jahrhunderte. — Geistliche und weltliche Politif haben zu sleißig dafür gesorgt.

Kammerherr (tritt ein:) Ter König flüchtet, wie man erfahren, über Lille.

Napoleon. Alle Behörden und alle Festungscommandanten sollen ihn lausen lassen, so viel er kann. Hab' ich ihn, so macht er mir Plage, hab' ich ihn nicht, so bin ich mit der Plage verschont und er thut mir keinen Schaden.

#### (Kammerherr ab.)

**Ein Difficier.** Sire, das Bolf ruft Ihnen immer donnernder Bivat —

Napoleon. Schon gut.

Der Officier. Und es fleht, Sire, Sich einen Augenblick am Fenster zu zeigen, um sein Sehnen nach Ihrem Antlitz zu stillen. Napoleon. Die Canaille wird anmaßend — Die Bourbons haben, so hochadlig sie sind, die Zügel doch recht schlaff gehalten — Nun —

(Er geht einen Augenblid an das Fenfter; lautes Geschrei: "es lebe ber Raifer!" erschallt. Er tritt gurud und)

Der Kammerherr (kommt wieder:) Reue Depeschen —

Napoleon. Gut. Uebrigens verbitt' ich, mir künftig jedesmal die Couriere und Depeschen förmlich anzumelden. Wer Beruf oder Muth hat, mir etwas zu bringen, mit mir zu sprechen, komme unangemeldet. Europa blickt voll Erwartung hieher, und läßt mir keine Zeit zur Etiquette.

Rammerherr. Bie Gie befehlen, Gire.

Napoleon. Apropos — Standen Sie bei Ludwig dem Achtzehnten in Dienst?

Rammerherr. Gire, ja - einige Zeit.

**Napoleon** (für sich:) "Sire, ja — einige Zeit" — Ein stotternder Zweideutler.

#### (Laut:)

Meines Dienstes find Sie entlassen.

(Kammerherr ab. Couriere, Ordonnangen treten ein.)

Die Botschaften — Ah, Gilly hat den Angouleme bei Lyon gefangen —

## (Bu einem Officier:)

Der Telegraph hat nach Lyon zu berichten, daß General Gilly den Herzog von Angouleme im ersten besten Seehasen denen, die ihn zu besitzen wünschen, ausliefre.

## (Officier ab.)

Wieder der Telegraph — Die Angouleme ist nach tapferer Gegenwehr aus Bordeaux vertrieben. — Sie ist der einzige bourbonische Sprößling, der Hosen zu tragen verdiente. — Was bringst du? Gine Ordonnang. Diefes, Gire.

Napoleon. Auch vom Telegraphen. — Pah, der Congreß in Wien ist auseinander. Daß der auseinander lief, wußt' ich, als ich von Elba den Fuß in das Schiff setzte. — Und du?

Gine andere Ordonnanz. Depeschen von Montmedy. Napoleon (während er liest:) In Preußen marschirt's — Der sonst so sparsame Staat schiekt seine Soldaten sogar auf der Post an unsre Nordgrenze — Die Nieder-lande machen es ebenso — Nun, kommt ihr mir zu voreilig entgegen, so rechnet's euch selbst zu, wenn ihr mich zu früh sindet.

(Bu den Schreibenden:)

Ist alles fertig?

Die Schreibenden. Ja, Sire. Napoleon. So schickt es fort.

(Mehrere ab.)

- Du hast?

Eine Ordonnanz. Telegraphische Nachrichten von Breit und von Toulon —

Napoleon. Sa, England -

(Er lief't:)

— Die englischen Flotten überall an Frankreichs Küsten mit ausgesteckter, rother, großer Kriegesflagge — Drslogs, kommt meinen Strandbatterien nicht zu nahe! — Und ganz Frankreich ist von den Herren in St. James in den Blokadezustand erklärt? — Ei, warum verbieten sie uns nicht auch das Athmen?

Bertrand (kommt:) Sire, hier die Aussertigungen — **Napolcon.** Bijt fleißig gewesen; ich glaube, du hast in drei Tagen weder unterwegs noch hier geschlasen.

Bertrand. Konnt' ich's vor Freude? — Da wollt' ich denn doch bei dem Wachen auch etwas thätig jenn.

Napoleon. Bas macht deine Frau?

Bertrand. Sist am Stidrahmen, springt wieder auf, tanzt, füßt ihr Kind, empfängt Befannte, glüht vor Frende und Gesundheit, und ruft einmal über das andere: es lebe Gott, es lebe der Kaiser, und jetzt mögen wir dazu seben!

Rapoleon. Gruße fie von mir - Run?

Bertrand. Sire, noch etwas -

**Napoleon.** Ich merke, was Schlimmes — Entdeck' es, — ich bin kein Bourbon, — wer wie sie das Schlimme nicht erblicken will, vermeidet es nicht.

Bertrand. Die Telegraphen melden von allen Seiten, daß nirgends, vom kleinsten deutschen Fürstenhofe bis nach Wien, Berlin und der Newa deine Briefe angenommen sind.

Rapoleon. So will 3ch Selbst sie den Berren bringen, und dreimalbunderttausend Mann dazu. — Künftig läkt du in jedem officiellen Schreiben das "Wir" und das "von Gottes Gnaden" aus. Ich bin Ich, das heißt Napoleon Bonaparte, der sich in zwei Jahren Selbst ichuf, während jahrtausendlange erbrechtliche Zeugungen nicht vermochten, aus denen, die sich da scheuen, meine Briefe anzurühren, etwas Tiichtiges zu schaffen. Jett durchzuckt es mich wie ein Blit, und ich sehe flar in die tiefsten Gefilde der Zufunft; es wäre flüger von mir gewesen, hätt' ich die Desterreicherin nicht zur Frau genommen, sondern, wie ich konnte, zur Maitresse. Sind einmal alle Vorurtheile der alten Zeit umgewälzt, jo schadet es den Enfeln meines Sohnes noch in späten Jahrhunderten, daß sie von einer als faiserliche Brinzeisin geborenen Mutter entsprungen und dadurch der Anhänglichkeit an lächerliche Ahnenideen verdächtig find!

Bertrand. Auch haben alle Mitglieder des Congresses —

Napoleon. Zaudre nicht!

Bertrand. — eine Art Acht über dich ausgesprochen.

Napoleon. Es ist spaßhaft. Geächtet? Mich?

Bertrand. Gire -

Ravolcon. 3ch will dir es fagen: alle die Leute mit all ihren Generalen, den alten, tollen Bliicher vielleicht ausgenommen, beben nicht vor Frankreich, wie es jest ist, sondern vor meinem Genie. — Geächtet! Ich! kann mir die schönen Phrasen denken, in welchen die Acchtung ausposaunt ist - vom "Störer des Weltfriedens, Eroberer, Inrannen" wird's darin wimmeln. - Ch, eine treffliche Sprache im Munde der Theiler von Polen — Vermieden sie mur die volitische Scheinsucht, — würden sie nur nicht zugleich kleinliche Seuchler, indem sie große Gewaltthaten begehen. aber da wird alles mit erlogenen Beweggründen motivirt, jeder Raub mit glatten Worten ausgeputt, und beides dient blok die Bewältiger und Räuber perhakter und verächtlicher und die Unterdrückten und Beraubten erbitterter zu machen! — Geächtet! — Weil ich als Kaiser, als unabhängiger Kürft von Elba, den Bourbons, die mir meine Benjion nicht gablten, Krieg gemacht? Hat Rußland je so viel Ursach zum Krieg mit den Osmanen gehabt? - D Gott sen gelobt, daß ich Waffen genug habe, um meinen Grimm nicht wie ein armer Sultan verbeißen zu müssen! — Bertrand. am dreizehnten Juni, Abends sieben Uhr, steh' ich mit meiner ganzen Armee bei Avesnes und weder sie soll wissen, wie sie dort zusammengekommen ist, noch der Teind mich eher ahnen, als bis ich mitten in seinen Cantonnirungen hause. — Nimm diese Charte, — die Marichrouten hab' ich schon darauf bezeichnet. — lak bis morgen früh an die Seertheile und Platkomman= danten die nöthigen Befehle ergangen senn.

(Bertrand ab. Fouché und Carnot treten auf.)

**Napoleon** (für sich:) Die beiden zusammen? — Ich hätte jeden lieber einzeln — Doch der freie Eintritt ist einmal erlaubt.

Fonché. Sire, unfre Glückwünsche zur Wiederbesteigung Ihres Thrones.

Napoleon. Otranto, — Sie übernehmen wieder das Vortefeuille des Volizeiministers.

Fouché. Sire -

Napoleon. Und Ihnen, Graf Carnot, Dant für die Bertheidigung von Antwerven.

Carnot. Leider war sie vergeblich, — ich mußt' es auf Befehl des Königs übergeben.

Napoleon. Thut nichts. Belgien entläuft uns doch nicht. Wissen Sie, meine Herren, daß bereits ganz Europa gegen uns proclamirt und marschirt.

Wouche. Wir wiffen es.

Napoleon. Bas thun wir?

Carnot. Sire, geben Sie Frankreich eine liberale Constitution, mit sichern Garantien, und die Despoten Europas erzittern, während der Bürger von Parisfröhlich sein Vaudeville fingt.

Napoleon. So auch sprach neulich ein braver junger Mann, Labedopere. "Liberalismus", "Constitution" lauten gut; aber Carnot, Sie ersuhren selbst, wie wenig die Wenge davon versteht. Der gute, wohlmeinende Advocat aus Arras, Robespierre, mußte zum Schreckensmann werden, als er die Republik aufrecht erhalten wollte, und Sie selbst waren sein College. Dafür haben die Zeitungsschreiber ihn und Sie so mit Tinte übergossen, daß es lange währen wird, ehe der Strom der Geschichte beide wieder weiß wäscht. —— Was ich für den Augenblick thun kann, soll indeszgeschehen. — Die Zukunft schaffe weiter. Alles was in der neuen bourbonischen Charte nach Feudalismus

und Piaifenthum schmeckt, will ich durch eine Zusatzate wegschaffen, und diese Acte auf einem Maifelde, ähnslich jenem der fränklichen Kaiser, publiciren lassen. Aber, aber, glauben Sie, meine Herren, Charten und Constitutionen sind zerreißbarer als das Papier, auf welches man sie druckt.

Fouche. Sire, eine Truckerei bedeutet jest mehr als eine römische Legion.

Carnot. Und bedeutete sie weniger als eine französische Compagnie — besser, das Gute wollen, als das Schlechte thun.

Napoleon. Sie, Carnot, sind mein Minister des Innern.

Carnot. Sire, Sie geben mir ein Amt, deffen Geichafte ich nicht fenne.

Napoleon. Das Kriegsminsterium wär' Ihnen lieber, aber Davoust ist der dermaligen Armee bekannter als Sie. — Er hat es. — Drum nehmen Sie den Minister des Innern an, wär's auch nur als nicht verschmähtes Zeichen meines Jutranens, und sepen Sie ohne Sorge, ob Sie dazu passen, — Sie passen zu jedem großen Staatsdienst, denn Sie sind weise, kühn und brav. — Meine Herren, für heute gute Nacht.

Fouché (mit Carnot abgehend, flüstert diesem zu:) Die alte Manier, als wäre gar fein Elba gewesen.

Napoleon. Der listige fühne Fouche und der ehrliche Republikaner Carnot sind immer zehnmal besser als der klug seige Tallenrand, welcher mit dem Binde ichisft, und nachher sagt, er hätte ihn gemacht. Weh ihm, irrt er sich einmal um die Breite eines Hares, der Seilkänzer! Weh ihm, irrt er sich jest an mir!

#### (Sortense tritt ein.)

Warum fommit du erst jett? Du bist seit einer Stunde hier. — Ich hörte deinen Wagen.

Hortenje. So genau weiß das mein Kaijer? Ich sollte mir schweicheln.

**Napoleon.** Und deine Reisetleider abgelegt — in Goldstoff — Welch ein Gürtel, — eine Sammlung von Diamanten.

Hortense. Ich schmückte mich, um dich in würdiger Tracht zu grüßen.

Napoleon. Frijcher Lorbeer im Haar? — Davon muß ich bald ein paar Blätter verdienen.

Hortenje. Ach, seit wir uns nicht gesehen, Kaiser, ist manches, manches Schmerzliche über deine Familie ergangen, — du sprühtest Funken, wüßtest du, wie undankbar, wie schlecht die Menschen sind! Allein das Geschick that doch den härtesten Schlag —

**Napoleon.** Hortense, ich bitte, laß deine Gewohnheit, mache mich nicht schwermüthig — Ich habe andere Geschäfte. —

Hortense. Einen Augenblick hast du übrig für das Angedenken an Die, die jahrelang nur an dich dachte — die bescheidene Blume, welche du der prächtigen Rose bes stolzen Desterreichs opsertest, — sank dahin.

Napoleon. Zosephine! —— Sortense, du bist hart — D, ihr Tod hat mir schon genug schmerzvolle Nächte gefostet — Za, Sie war mein guter Stern! — Mit ihr erlosch mein Glück! — —— Selige Tage, wo ich in Italiens Gesilden den Tod verachtete, und nur siegte, um ihr meine Triumphe zu melden! Das hat mich zum Helden geschaffen! — Sprach sie von mir noch in den lesten Stunden?

Hortense. Als sie nicht mehr sprechen konnte, blickte sie auf das goldne N über ihrem Betthimmel, und ließ sich die Hand auf das Herz legen.

**Napoleon.** Ha! — Genug, Hortense. Es ist überhaupt alles anders geworden. Ich bin wie in einer Büste. Berthier ist fern, Duroc, Bessieres sind

längit gefallen, Junot hat sich aus dem Fenster zu Tode gestiürzt, Louise und meinen Sohn hält man zurück, und noch schlimmer als das alles, viele sind weder gestorben, noch haben sie sich entsernt, aber sie wurden Berräther. Selbst der Nen — Er ist der Muthigste meiner Marschälle, doch an Charafter der Schwächste. In hättest das Gesicht sehen müssen, mit dem er vor mich trat, als seine Truppen zu mir absielen. Er hatte im Ernst gegen mich kämpsen wollen, und konnte nun nicht das Auge aufschlagen. Als ich ihm aber entgegen ging und that als wüßt' ich nichts, ward er wie ein geretteter armer Sünder, wäre mir fast zu Füßen gestallen, und ich bin überzeugt, er streitet nächstens verwegener für mich als ie.

Hortense. Ich würd' ihn nicht wieder anstellen.

Napoleon. Ich muß es thun — Sein Name hat einen guten Klang im Heere.

Hortense. Es gibt Einen unter deinen Ministern, der treuer ist als alle deine Marschälle. — Er harrt im Vorsaal, Wonne im Nuge —

Navoleon. Das ist Maret.

Sortenie. Du errathit ihn.

**Napoleon.** Keine Kunst, — er ist gewandt wie ein Nal, flammert sich aber auch ebenso fest an. — Er bekommt das Staatssecretariat zurück.

Hortenje. Auch deine Brüder: Lucian -

**Napoleon.** Der Präsident der Fünshundert naht sich dem Kaiser? D weh, ich nuß ihm hülfsbedürftig, seiner Großmuth würdig erscheinen.

Hortenje. Auch Joseph, Jerome -

Napoleon. Die beiden unterscheid' ich nicht. Jeder fühlt sich in dem Teiche wohl, in den ich ihn setze.

Hortenje. Beurtheile nicht alle jo hart. Bedenfe, was würde die Welt, wären wir alle wie du!

Rapoleon. Run, die murde nicht fo übel.

Havolcon. Hortense —

Hortense. Berzeihe, Kaiser — Bin ich zu frei, ist deine Güte schuld. — Aber wie viele Kuirassiere, Dragoner, Batterien, Grenadiere, Boltigeurs, ziehen wol schon auf allen Straßen? — D gesteh' es nur — Ich kenne dich — Dir donnern bereits tausend Kanonen im Haupte — Schone, schone die Jugend Frankereichs, schone die Mütter, welche mit zerrissenen Herzen ihre Söhne in den Tod senden!

Napoleon. Die Truppen, welche jest marschiren, sind Beteranen aus Spanien und Rußland, haben schwerlich noch Mütter, und hätten sie deren, welche Französin wäre so schlecht, ihren Sohn nicht gern dem Baterlande auf dem Felde der Ehre zu opfern? Bostirbt er besser?

Hortense. Feld der Ehre — sage oft: Feld der — (Sie stockt.)

Napoleon. Sprich.

Sortenfe. - der Gitelfeit.

Napoleon. Der Albernheit beschuldigen mich die faden Zeitungsschreiber. — Hortense, denke du besser von mir: nie kämpft' ich ohne Grund. Zog ich nach Spanien, so war es, um die Heimtücke des Cabinets von Madrid zu strasen, die letzten Bourbonen des Continents, welche mich nie aufrichtig lieben konnten, aus meinem Rücken zu entsernen, den Engländern mit einem gewaltigen Bollwerk das Mittelmeer zu schließen. Zog ich nach Rußland, so war es, endlich mit einem Schlag zu entscheiden, ob südlicher Geist oder nordische Knuten die Welt beherrschen sollten. Zest hätt' ich indeß gern Frieden — doch Groß und Klein ist gegen mich, und ich muß kämpfen.

Hortense. Du mußt - ja, weil du willst.

Napoleon. Ihr Weiber! Wer euch belehren will, beschwört das Feuer. — Hortense tanze, — du verstehst es meisterhaft, — aber nie wieder ein Wort über Politik.

Gine Ordonnang (tritt ein:) Paris ist illuminirt.

Napoleon. Mir lieb, — so haben die Lichtzieher vielen Absat.

(Bu Hortenfe:)

Komm mit in den Vorsaal, Maret und die Brüder zu überraschen.

(Bu den Schreibenden:)

Meine Serren, ichnell!

(Mit Hortense ab.)

# Vierter Aufzug.

#### Erite Scene.

(Paris. Das Marsfeld. Eine große, mit rothem Sammet überzogene Bühne ist im Hintergrunde errichtet. Mitten auf derselben der Thronsis des Kaisers, — ringsum, amphitheatralisch geordnet, die Site der Pairs und der Deputirten. Kanonen donnern, Truppen und Nationalgarden ziehen auf. Volk überall. Jouve im blauen Frack darunter.)

Gin Junge. Gine Zigarre, mein Herr, à la reine Hortense.

Jonve. Her damit, Bengel. Was fostet der Stümmel?

Der Junge. Zwei Cous, denn beute -

Jonve. Denn heute machen wohlseile Constitutionen schlechte Zigarren theuer. Da — drei Sous!

Der Junge. Gnädiger Berr -

Cine Dame. Wie schredlich donnern die Kanonen — von allen Seiten, den ganzen Morgen schon.

Jonve. Es sind die bestellten Salven vom Invalidens hause, von Montmartre und Vincennes.

Die Dame. Heute ist doch ein großer Tag.

Jonne. Wenigstens knallt er sehr. — Mademoiselle, oder, wie ich glauben muß, Madame, weil Ihre Schönsheit schon irgend Jemand zur Heirath bezaubert haben wird, —

Die Dame (für fich:) Wie galant der Herr ist!
Grabbe, Werte III.

Jouve. — lassen Sie uns weiter links gehen — von hier aus erblicken wir nichts.

## (Für sich:)

Auch eine vor Eitelkeit lächelnde Bestie, — vielleicht gut genug zur Zerstreuung.

Die Dame. Mein Herr, wie dringen wir so weit

durch? Es ist überall Volk.

Jouve. Bolf! Weiter nichts? Auseinander der Dreck —

#### (Er ruft:)

Ein Adler! ein Adler! Da fliegt er — von der Militärschule herüber — Belches günftige Zeichen!

Volk (durcheinander:) Ein Adler! ein Adler! Siehst du ihn? — Nein — Da ist er! — Das ist ja eine Wolke — Wolke? Ein Hausen Adler, wollt ihr sagen!

Jonve. Run, meine Dame, sassen Sie die Herren den Himmel betrachten, — wir kommen auf der Erde

desto weiter.

Die Dame. Sie find ein Genie, mein Herr, und Ihre Sände sind jehr fräftig.

Jonve. Es geht mir wie einigen Monarchen: zum

Amusement schmiede ich bisweilen.

Die Dame. Mein Wagen hält nicht weit von uns.
— Fahren Sie mit mir nach Haus zum Souper?

Jonve Ohne andere Begleitung?

Die Dame. Rur Ihre Ehre soll mich führen.

Jouve (für sich:) Wer weiß, wohin wir dann ge-rathen.

## (Laut:)

Ich nehme die Einladung an, und Sie sollen meine Ehre Ihrer Erwartung gemäß finden. — Dh, — da itehen schon die allerliebsten Weihnachtspuppen, die Nationalgarden, — dort sprengen Mamelucken oder gut verkleidete Franzosen heran — da brüstet sich die alte, da die neue Garde zu Pferd und zu Tuß mit dem schnöden Trabantenstolze —

Die Dame. Wie Sie alles scharf und richtig be-

Jonne. Der Erzbischof von Paris mit seinen Pfaffen fängt an die Ceremonie einzuräuchern — Wenn die Religion von dem vielen Dampf, den sie machen muß, nur nicht bald selbst verdampst! —

Die Dame. Sehen, sehen Sie! Pairs, Deputirte, Senatoren, sehen sich auf ihre Pläte! — Welche prächtige Mäntel sie tragen!

Jouve. Und da steigt Bonaparte auf das Gerüft

mit seinen gleichfalls aufgeputten Ministern.

Donnerndes Geschrei der Truppen und des Bolfes. Soch lebe der Kaifer!

Die Dame. Er ift mahrlich ein großer Mann.

Jouve. Er verstand, auf unsren Racken sich zu ersbeben.

Die Dame. Wie Sie sagen? — Wie ernst-majestätisch er blickt.

Jouve. So lange er weiß, daß ihn die Menge anblick. Zu Hause ist er nach den Umständen mürrisch, lustig, schwathast, wie jeder Andere. Geht er aus, so überlegt er, wenn er im Zweisel ist, erst mit dem Comödianten Talma Mienenspiel und Faltenwurf.

#### (Für fich:)

'S ift ja alles Comödie. — Es wird nächstens schwer halten Theaterprinzessinnen von echten zu unterscheiden.

Die Dame. Da tritt ein Herr vor, die additionelle Zusabnote zu lesen.

Jonve. Ja, er spudt schon aus.

Die Dame. Diese Mote wird die Revolution beendigen.

Jonve. Auf das Ende, Madame, folgt stets wieder ein Anfang.

#### (Er horcht auf:)

Ah, er lief't — Wahrhaftig, wie ich vermuthete, der alte Brei in neuen Schüffeln — "Die Pairskammer

erblich" — Daß grade ein Bonaparte nicht spiiren will, wie erbärmlich die aristofratische Erblichfeit ist — "Der Kaiser ernennt die Pairs" — Früher hieß es "Der König ernennt sie" — "Kein Mitglied der Repräsentantenkammer kann wegen Schulden verhastet werden" — Da werden sich die Bankerotteurs in Masse hineinnachen — "Der Kaiser bezeichnet aus der Pairskammer die Präsidenten der Wahlcollegien auf Lebensfammer die Präsidenten der Wahlcollegien auf Lebensfamg" — Er wird seine Leute schon sinden — "Der Gottesdienst srei" — Das Präsent kosten nichts — Ich wollte, es hieße: "unbedingt freie Presse." — Gottlob, der Serr Vorleser ist zu Ende.

Die Dame. Der Raiser hebt die Sand in die Sobe

und beschwört die Acte!

Jonve. Und die Pairs und Deputirten der Bahlcollegien äffen ihm nach.

Die Dame. Das Volk erhebt sich — Wir müssen auch ichwören —

Savonardenfnabe. La marmotte, la marmotte —

Jouve. Junge, laß das Singen, — man beschwört hier die Zusabacte der Charte der französischen Nation.

Savonardenknabe. Weiter nichts? Ich bin auch ein patentirter Franzose.

# (Er reckt drei Finger empor.)

Jonve (für sich:) Beiligkeit des Eides! — Schaffotte und Laternen an seine Stelle! Sie wirken besser!

Das Volk. Wir beschwören die Constitution und die additionelle Charte.

Jonve. Madame, Madame, — wir schwören mit! Die Dame. Ist's Zeit? — Was die Dienstmagd da prächtige Straußsedern trägt —

Jonve. Geschwind, geschwind, lassen Sie sich dadurch

nicht aufhalten -

(Er und die Dame:)

Wir schwören mit!

#### (Er für fich:)

Fünfmalhunderttausend Meineidige, mich selbst mit eingeschlossen, ohne daß ein Blitz auf sie fällt, sind doch eine interessante Erscheinung! Was haben wir nicht alles beschworen und gebrochen, die erste, die zweite, die dritte Constitution, die Satungen Napoleous, die Charte der Bourbons —

Die Dame. Der Raiser entsernt sich. Welch herrliche Musik die Truppen haben!

Jonve. Madame, Ihren Arm?

Die Dame. Mit Vergnügen, mein Berr.

Jonde (für sich:) Die ehebrecherische Coquette! — — Ob nicht im unerforschten Junern der Erde schwarze Höllenlegionen lauern und endlich einmal an das Licht brechen, um all den Schandflitter der Oberfläche zu vernichten? Oder ob nicht einmal Cometen mit seuerrothen, zu Berge siehenden Haaren — Doch was sollten unsre Albernheiten, was sollte ein elendes, der Berwesung entgegentammelndes Gewimmel, wie dieser Haufen, Erdentiesen oder Sternhöhen empören?

(Laut:)

Kommen Sie, Madame.

# 3weite Scene.

(Paris. Ein Zimmer in den Tuillerien.)

(Napoleon und Hortenfe treten ein.)

**Napoleon.** Run geht's in das Feld, Hortense. — Ich und meine Armee werden unfre Schuldigfeit zu thun wissen.

Sortense. Ahnt' ich nicht, daß es so fommen würde?
— Bitte, Sire, nimm dieses Etni.

Napoleon. Wahrlich, schön überzogen — Adler, Bienen, Beilchen darauf gestickt. — Und darin? Allerliebste Sachen! Ein ganzes kostbares Schreibzeug en miniature darunter!

Hortense. Länder, womit du zu spielen gewohnt bist, fann ich dir nicht geben. Nimm die Kleinigkeit, und denke dabei der großen Liebe der armen Hortense.

Napoleon. — Wann sticktest du den Ueberzug?

Hortenje. Als — 0 — als du fern warejt.

Napoleon. Auch etwas wie Thränen darauf gefallen?

Hunden — ja, entsetliche!

Napoleon. Hätt' ich doch nicht gefragt — Dein Etni vergess 'ich nicht unter den Donnern der Schlacht.

Hond, Kaiser, schone deine Gesundheit,
— du thust es leider nie.

Napoleon. Bas ist auch zu schonen in einem Feldzuge?

Hortense. Feldzug, Feldzug! — Ach, laß uns flüchten?

Napoleon. Bohin?

Hortenie. Nach Nordamerifa.

Rapoleon. Gute, dahin flüchte ein Vürger, der sich einmal gegen seinen Monarchen empört hat; Napoleon aber kann nicht flüchten, kann sich nicht verstecken. It er nicht vernichtet, oder nicht behütet wie Tener, so stürzt Europa zürnend oder liebend ihm nach. — Nordamerika wird übrigens vinnen vierzig Jahren ein größeres Carthago, der atlantische Ceean ein größeres Mittelmeer, um welches die alte und neue Welt sich lagern — Wie lange, liebe Sortense, währt das aber? Zwei, drei ärmliche Jahrhunderte, und dann wandeln auf den Inseln und Küsten der noch grenzenloseren Sidsee die Herrscher des Menschengeschlechts.

Hortense. Bei jedem Anlaß in den entferntesten politischen Ideen!

(Bertrand fommt.)

Napoleon. Alles im Marich?

Bertrand. Ja, Gire.

Rapoleon. Die Truppen follen die Adler mit Alor umhängen, bis sie einen Sieg errungen haben. Besonders das Angenmerk auf die Artillerie und schwere Reiterei gerichtet, denn wir müssen diesesmal raider als ie niederschmettern und zuschlagen — Drouot commandirt die erstere, Milhand die andere, zu den Caval-Ieristen meistentheils Elsasser oder Normannen genommen, — sie reiten am besten, aber einige Gascogner unter sie gemengt, damit sie durch die verleitet werden, auch toll darauf los zu reiten, — die Kuirasse sollen ein Drittel dichter als früher senn, um recht nah dem Feind ins Auge blicken zu können. — Kriegsmanifeste nicht nöthig, weil ich Formalien nicht mehr beobachte, — für die Armee ein paar Proclamationen gegen die Preußen und Engländer, denen wir zuerst begegnen, - meine Schnauzbärte leien sie zwar nicht, wickeln sie um die Patronen, aber mancher meint doch unbesehens, es wäre etwas darin, - von den alten dotirten, zu Berzogen und Fürsten gemachten Marschällen bloß der Nen mit mir nach Norden. — nickt' es mir nicht, daß Europa glaubt, er sen freiwillig zu mir übergegangen. auch ihn behielt' ich vielleicht nicht, — die Mehrzahl iener Herren waren tiichtigere und redlichere Corporale als Generale, — mehrere jonstige Anordnungen kennst du, und ich bitte, besorg' alles so aut wie du meine Marschordres besorat hast, wosiir ich dir auch danke.

Bertrand. Den Dank verdien' ich nicht, denn für dich zu arbeiten ist mir Ehre und Freude.

(Er entfernt fich.)

Hortenie. Menn der Mann all das behält und erpedirt, was du ihm eben und jede Stunde aufträgft, jo ist er ein Genie, fast größer als du selbst!

Ravolcon. Käm' es auf das bloke Talent, und nicht auf die Thatfraft an, durch welche es in Bewegung gesett wird, so wäre Berthier statt meiner Kaiser der Franzosen.

(Er klingelt. Gin Ordonnangofficier tritt ein:)

Sind die Mitalieder des Ministeriums versammelt? Ordonnangofficier. 3a. Gire.

Ravoleon. So will ich noch einmal bei ihnen präsidiren, und selbst sehen, was und wie sie arbeiten.

Sortenie. Und dann -

Ravolcon. Mach' ich einen Staatsbesuch in der Bairs- und einen in der Deputirtenkammer.

Sortenie. Bulett aber?

Ravoleon. Rehm' ich Abschied von dir und besiege die Coalition, oder erblicke dich nie wieder.

Sortenie. Trifft das Lettere ein, jo jen mir die Blindheit willfommen.

(Beide ab.)

# Dritte Scene.

(Paris. Blat vor dem faiferlichen Marftall.)

(Drei kaiferliche Biqueurs treten auf.)

Erster Piqueur. Den jungen Araber vor. Dritter Vigueur. Das arme Geschöpf!

(Geht ab.)

Erster Piquenr. Bas hilft das Bedauern? Der Kaiser zieht vermuthlich ins Feld, reitet schnell, aber ichlecht, und wir müssen das Thier mit uni'rem Unterrichte so lange guälen, bis wir sicher sind, daß es ihn nicht abwirft.

Dritter Bigneur (fommt mit dem Pferde gurud:) Da ift

der Araber.

Erster Vigueur. Gin treffliches Gewächs! - Suffa, iber den Block!

(Das Pferd fest über einen Solzblod.)

Sa! must die Creatur? — Sie zuste bei dem Ueberseten mit dem linken Vorderbein.

(Er ichlägt beitig auf das Bferd.)

Pritter Ligueur. Schone das Thier!

Erster Liqueur. Ch, junger Mensch - fennst du den Raifer genau?

Dritter Bigueur. Rein. Ich bin ja erst seit drei

Tagen in seinem Dienst.

Erster Vigueur. So wisse, er haut bisweilen mit seiner Reitpeitsche ärger auf seinen Pigueur als dieser auf sein Pferd, wenn es nicht so sicher springt als dieses da Iernen foll.

Zweiter Vigneur. Es ist wahr. — ich weiß es von

Eklingen her.

Erster Lianeur. Die gelad'nen Bistolen!

(Er schießt zwei Bistolen por den Ohren des Pferdes ab.)

Es bäumt sich — Prügelt es!

(Es geschieht.)

Die Kanonen herbei.

(Ein Commando der Artillerie fährt mit einigen Kanonen vor.)

Das Pferd mitten unter die Geschütze — Brennt ab! (Es geschieht.)

Schlagt den Gaul — Er zittert!

Dritter Piquenr. D Gott, das unfelige Pferd!

Erster Piqueur. Es muß mit dem Kaiser in die Schlacht, und da gilt keine Furcht vor Geknall. — Bayonnette her — Blinzelt ihm damit dicht vor den Augen.

(Es geschieht.)

Ah, da erschrickt es nicht mehr.

Zweiter Piqueur. Bravo, Araber!

Erster Piqueur. Pst! Laß das Schmeicheln — Es möchte sich verwöhnen — Der Kaiser schmeichelt ihm auch nicht. — Zetzt setze dich darauf und tumml' es in die Runde, dis es über und über Schweiß ist!

#### (Der zweite Piqueur thut es.)

So — so — — Und nun mit ihm in die Schwemme, wo das Wasser am fältesten — Auch die Sporen in seine Seiten, daß es lernt wie sein Blut fließt.

# (Zweiter Biqueur mit dem Pferde ab.)

Bei Gott, des Kaisers Pferd senn, ist ebenso schwer als sein Piqueur oder sein Minister. — Teusel, da fommt der Oberstallmeister — Gewiß wieder Besehl über Besehl, einer eiliger als der andere — Unter dem Kaiser sind die Stunden tausendmal kleiner als die Geschäfte.

Oberstallmeister (mit Gesolge zu Pserde:) Erster Piqueur, in einer Stunde mit allen Reitpferden und Feldequipagen im schnellsten Warsch nach Laon. Dort das Weitere.

Erster Piquenr. Hab' ich Zeit zum Abschied von Frau und Kind?

Oberstallmeister. Rein.

**Erster Piqueur.** Auch gut. So spar' ich meine paar Thränen für schicklichere Gelegenheit — Aber das ist verflucht, Herr Oberstallmeister: mein bester

College ritt eben mit dem besten Gaul in die Schwenme, und kehrt kaum in einer Stunde — — Toch wartet — ich hol' ihn ein, oder —

# (Bum dritten Biqueur:)

Ten Soliman aus dem Stall, — ist er auch der eigensinnigste, steifste aller Gäule, so ist er doch zugleich der tollste und schnellste, beinah wie —

(Dritter Biqueur führt das Pferd Soliman vor.)

Erster Piqueur (sich auf den Soliman setzend:) Herr Oberstallmeister, der Kaiser liesert binnen vierzehn Tagen eine große Bataille, oder ich kenne seine Marsstallsgebote sehr schlecht.

(Er brauf't mit dem Bierde bavon.)

#### Bierte Scene.

(Rachmittag. Preußisches Felblager bei Ligny. Viele Feuer. Soldaten aller Waffengattungen um und zwischen demselben. Einige rauchen, andere kochen, andere striegeln ihre Pferde zc. Marketender und Marketenderinnen an vielen Orten. An einem Feuer im Vordergrunde sigen auf Solzblöcken ein ostpreußischer Felde webel und ein berliner Freiwilliger. Ein schlesischer Infanterist steht bei ihnen. Ueber den Flammen hängt ein Kessel.)

Der Berliner. Schlesier, da hast du zwei Münzgroschen. Hole mich von jeue Marketenderin einen blauen Zwirn, und vor dir einen halben.

(Der Schlesier geht:)

Herr Feldwebel —

Teldwebel. Was ist?

Berliner. Ihre Pfeife ist leer — Darf ein berliner Bürgersohn Sie etwas Taback anbieten?

Keldwebel. Habe noch selbst Taback. Danke.
(Der Schlesier kommt gurud.)

**Berliner** (trinkt:) Das wärmt! — — Herr Feldwebel, wir bekommen schlechtes Wetter — Der Himmel ist gräulich grau.

Geldwebel. Das ist er.

Berliner. Wie lange liegen wir wohl noch hier?

Weldwebel. Bis wir aufstehn.

Berliner (für sich:) Der Kerl ist, wie ein berühmter Autor sagt, göttlich grob. Statt mir mit ihm zu ennuniren, will ich lesen und mir bilden.

(Er zieht ein Buch aus der Tasche. Dann laut:)

Schlesier, wenn Huhn und Krieckente gar gefocht sind, verkündest du es mich.

Teldwebel. Woher habt ihr das Gefligel?

Berliner. Requirirt, requirirt — Herr Feldwebel, Sie effen mit.

Geldwebel. Gern.

Berliner. Herr Feldwebel, was halten Sie von diese Campagne?

Feldwebel. Wir müssen tüchtig auf die Franzosen

losschlagen.

Berliner. Bersteht sich, so weh es mich thun wird.
- Bann sind wir wohl in Paris?

Teldwebel. Sobald wir einriiden.

Berliner. Waren Sie schon einmal da?

Feldwebel. 3a, 1814.

Berliner. Ist es so schön wie unfre große Haupt-

Teldwebel. So ziemlich.

Schlefier. Suhn und Ente find gar.

**Berliner.** Herr Feldwebel, so wollen wir die verfluchten Luder mit einander theilen. — Da, Sie die Ente, ich das Huhn — Kamm, Schnabel und Füße sind dein Theil, Schlesier.

Teldwebel. Behandle den Burichen nicht wie einen Sund

Berliner. Es ist man ein Basserpole, ohne Bildung, aus die Gegend von Ratibor. Der Ramm schmeckt ihm wie Snrup.

Teldwebel. Camerad Schlesier, hier haft du von meiner Ente das halbe Bruftstück.

Berliner. Herr Feldwebel, fennen Gie die Gebrüder Edilegel?

Keldwebel. Nein. Berliner. Die fennen Ihnen auch nicht, aber kennten sie Ihnen, so würden sie sagen, Sie wären äußerst sentimental.

Keldwebel. Alle Donner, ein oftprenkischer und im Regiment geborener und aufgewachsener vierzigiäh riger Reldwebel jentimental?

Berliner. 3a, ja, 3hr Herz ist weicher als Sie ahnen. Es geht Sie, wie Alerander dem Großen, als er seinen Freund zu geschwind todtgeschlagen hatte.

Keldwebel. Warum nicht gar wie Napoleon, als er aus Rukland flüchtete?

Berliner. Napoleon? — D, der ist auch noch lange tein Iffland! - - Rannten Sie Jifland?

Teldwebel. Bar er nicht Comödiant?

Berliner. Comödiant! Gen Gott mich anädia! -Gin Schausvieler, ein darstellender Klinftler, ein Mine war er wie feiner unter die Sonne. Lesen, studiren Sie die Journale — ach, Sie hätten die großartige Charafteristif sehen sollen, mit welcher er wundersam eindrang in den Geist der Rolle — Na, Lemm, Beschort sind auch sehr schätzbare Talente, aber — Wer fommt da zu Pferde?

Weldwebel. Aufgestanden! Der Teldmarichall und General Gueisenau!

Berliner. Der Feldmarschall ist doch ein großer Stopf!

Teldwebel. Woran merkst du das?

Berliner. Das sieht man ja, so wie er die Müse abnimmt.

(Blücher und Gneisenau find bis in den Borgrund gesprengt. Abjutanten hinter ihnen.)

Blücher. Camerad, was für ein Buch das?

Berliner. Jabella von Mirando, oder die Kuirajjierbeute —

Blücher. Wirf's in das Feuer. — Feldwebel, Sie kenn' ich.

Feldwebel. An der Katbach präsentirt' ich Ewr. Durchlaucht zwei von mir gefangene Franzosen.

Blücher. Wahr. Und Sie haben tein eisernes Kreuz? — Hier das meinige. Heften Sie es sogleich an die Brust, und wenn die Augeln pfeisen, deuten Sie bei ihm: es ist doch alles Kreuz, Jammer und Elend, aber das beite Kreuz ist doch immer das des Königs — Wisset Leute, Bonaparte soll in der Nähe senn, angekommen wie ein Dieb in der Nacht. Ist es so, so haben wir morgen früh Bataille, und wenn das Heer will, morgen Abend Sieg.

Gneisenan. Der Posten von St. Amand muß ver-

itärft werden.

Blücher. Richt vielmehr der von Sombref? Er liegt dem Feinde näher.

Gueisenau. Der französische Kaiser -

Blücher. Renne den Schurfen nicht Kaiser, der

meiner Königin das Herz brach.

Gneisenau. Napoleon wird uns gern von den Engländern trennen, auf die Seite wersen wollen, und, du kennst ihn, da wird er, ohne sich umzusehen, die Stellung zuerst angreisen, die uns zunächst mit ihnen verbindet, und diese ist: St. Amand.

**Blücher.** Du hast Recht, Freund. — St. Umand mit fünf Infanterie- und drei Dragoner-Megimentern

verstärft.

(Mehrere Adjutanten ab.)

Couriere zu Bellington -- Bruß ihm, und die Bitte. er möge vorrücken — Andere zu Bülow: der breche sofort mit seinem Corps auf und sen morgen mit Tagesanbruch hier.

Gneisenan. Best erfahren wir ein Mehreres. -Da schickt Ziethen drei Susaren von der Borhut.

(Drei giethen'iche Sufaren jagen beran.)

Blücher. Es fonnten verkleidete frangofische Spione senn. Dem Bonaparte ist feine Lift fremd. — Die Barole?

Gin giethen'icher Sufar. Borndorf! Blücher. Richtig. — Was gibt es?

Der ziethen'sche Husar. Frangösische Truppen zu Juk und zu Pferde, wie Sand am Meer, in Charleroi, Chatelet, Marchienne, Avesnes. Ihre Voltigeurs drängen sich schon an uns und schießen aus Strauch und Busch.

Gneisenan. Saben die Feinde viele Ranonen?

Der ziethen'iche Hufar. Unabsehbare Büge.

Blücher. Sogenannte Raisergardisten unter ihnen?

Der ziethen'iche Hufar. Regiment an Regiment.

Blücher. Go ist Er mit seiner aangen Armee da, und hat uns überrascht. Doch, es soll ihm wenig helfen, denn er macht uns nicht bestürzt. — Zurück zu Biethen — er ziehe sich fechtend bis Sombref.

(Die drei giethen'ichen Sufaren wieder ab.)

Gneisenan. Allarm, Jeldherr?

Blücher. Versteht sich, auf der Stelle! Ueberall Rappel! Der Generalmark durch's Lager — Neue Patronen ausgetheilt, die Güte der alten untersucht!

(Viele Adjutanten ab.)

Und wir beiden, Freund Eneisenau, einen Ritt nach Charleroi hin — Ex sieht sich nicht besser als mit eignen Augen.

(Mit Gneisenau ab. Gleich darauf Rappel und Generalmarsch im ganzen preußischen Bivouac. Alle zerstreut gewesenen Soldaten eilen zu ihren Compagnien und Schwadronen, rasch sich waffnend und ordnend.)

Feldwebel. Ndien, Berliner und Schlesier — Gott mit euch in der Schlacht!

(91b.)

Berliner. Herr Schlesier, holen Sie für und beide noch einen großen Kümmel.

#### (Schlefier geht.)

Mein Jesus, welch ungeheurer Unterschied, wenn man erwartet, ob es losgeht, oder wenn es losgeht. Vorher besah ich die Gesahr halb mit Lust, sast wie einen schön gemalten Bären, — jest wird der Bär lebendig, und mich bebt der Semdschlapp. D hätte meine Mutter mir bei sich behalten, mir nie geboren, ich brauchte doch nicht zu sterben, — oder wär' ich doch sein Freiwilliger geworden — Ach, der mußt' ich werden, sonst hätten sie mir unsreiwillig dazu gemacht!

(Schlefier tommt mit dem Schnaps gurud.)

Berliner. Zittern Gie nicht vor die Bataille?

Schlefier. Rein.

Berliner. Gnädiger Himmel, wie kommt denn das? Schlesier. Es hilft ja zu nichts, — ich muß doch mit

porriiden.

Berliner (für sich:) Das gesteh' ich, der weiß sich in die Umstände zu finden. Diesem könnte die Polizei Rock und Camisol wegnehmen und er wäre grenzenlos zufrieden!

#### (Laut:)

Wissen Sie auch, warum wir känwsen?

Schlesier. Das hört man auf allen Wegen — Für König, Freiheit, Vaterland —

Berliner. Was halten Sie von die Freiheit? Schlesier. Man sagt, sie wäre was Gutes.

Berliner (für sich:) — — Wie ich ahnte, — pure Dummheit — wasserpolackisches Vieh! — Der hat gut sprechen, hat gut crepiren! Ob der dahin sinkt oder nicht, — es ist man ein Ochs weniger oder mehr, aber ein Kopf wie der meinige — Jammerschade wär' es! —

#### (Laut:)

Da, trinfen Sie das Glas aus.

Schlesier (leert das Glas Dann:) Leben Sie wohl, — ich muß zu meinem Regiment.

## (2lb.)

**Berliner.** Was? Auch du, Brutus, dem ich so viele halbe Schnäpse gegeben? — Gott, o Gott, nun bin ich so ganz allein mit meiner Angst!

Gin zweiter berliner Freiwilliger (fommt:) Schul-, Kriegs-Camerad, was hier gezaudert? Mit mir zu unfrer Compagnie. Man erschießt dich, bist du nicht fogleich da.

Erster Berliner. Hegierungsrath -

Der andere Berliner. Zum Geier den Regierungsrath! Wer denkt an Rang und Titel, wenn der Corse mit seinen Horden hereinbricht, um Preußens und Deutschlands Chre zu zertreten? — Ich bin Freiwilliger und Gemeiner wie du.

Erster Verliner. Das ist richtig mit Preußens Ehre, denn die Franzosen haben in Berlin erschrecklich geschändet — Unsre Magd Lotte weiß auch davon zu sagen — Aber vor dem Erschießen, wenn ich zu

spät komme, ist mich nun gar nicht bange, — zwischen dem und mir steht noch ein deutsches Standrecht, und das schont das Pulver.

Der andere Berliner. Horch, der Zapfenstreich uns fres Regiments!

Erster Berliner. Sehr mißtonig! sehr schlechte

Der andere Berliner. Fort mit mir!

Grster Berliner. Ich wollte, Sie würden verwundet — Wie schnell trüg' ich Ihnen aus die Schlacht!

(Der andere Berliner reißt ihn mit sich fort. Blücher und Gneisenau kommen zurück.)

**Blücher.** Teufel, man muß sich in Acht nehmen — die französischen Tirailleure sind ja schon überall wie das Untraut — Da tanzmeistert wieder ein Hausen aus der Holzung! — Heda, von jenem brandensburgischen Huserregiment zwei Schwadronen hiesher!

(Die zwei Schwadronen sprengen auf feinen Bint heran.)

Hreußenschwerter!

#### (Es geschieht.)

Har wie das blitt — Es thut Einem wohl wie ein warmer Sonnenstrahl am falten Wintertag. — Seht ihr jene vorausgelaufenen Franzosenhunde? Wettersleuchtet unter ihnen mit euren Säbeln und jagt sie zurück wie der Habildt die jungen Hühner.

Die Husaren. Wir jagen fie!

## (Sie fprengen fort.)

Blücher. Haft du geseh'n, Gneisenau, wie der welsche Grünrock seine Raubrotten herausgeputzt hat? Selbst als er nach Rußland zog, prunkten seine Reitergarden nicht mit so prachtvollen, hohen, rothen Federn!

Gueisenau. Auch die paar Ruirassiere, die ich erblickte, waren wie mit Erz übergossen.

Blücher. Satten aber auch dabei wieder die schöngeputztesten Lappen Bärenfelles vorn am Selm —

Eneisenan. Ohne Flitter geht's bei den Franzosen nicht ab.

Blücher. Ein Narr verarg' es ihnen, daß sie bei Tüchtigem und Großem auch den Glauz lieben, wenn ihnen der Schimmer mur nicht meistens die Hauptsache würde. — Und ihre Neiter verdienen die herrliche Montur wahrhaftig nicht, — ein gutes Pserd schämt sich einen von ihnen zu tragen, — sie reiten wie die Indenjungen, nicht bügels, nicht sattelsest.

Gneisenan. Aber so wilder und verwegener.

Blücher. Ei was, die Verwegenheit einer schlechten Reiterei ist einer guten gegenilder nichts als blindes Fener. Fast all' unsre Landwehruhlanen sind eben vom Pfluge genommene Bauern, aber feiner darunter, der nicht die Zügel besser hält als siebentausend Franzosen, und könnt' ich heute Nacht die Herren mit einem Cavallerie-Nebersall regaliren, wie einst bei Hainau und Laon, so wollt' ich dir beweisen

Unciscuan. Gine Heberrumpelung ist unmöglich -

die feindlichen Vorposten sind zu zahlreich.

Blücher. Leider, — sorge du für die unsrigen. — Ich sche mich derweilen im Heere um und finde hoffentlich überall den alten Kriegsmuth.

(Er und Gneisenau auf entgegengesetten Seiten ab.)

# Fünfte Scene.

(Andere Gegend des preußischen Feldlagers. Abenddämmerung. Ein Bataillon freiwilliger Jäger in Reih' und Glied.)

**Der Major.** Es fehlt Niemand — Büchsen ab — Aus dem Glied getreten und an den Wachtseuern ausgeruht, bis das Flügelhorn ruft.

Erster Jäger. Herr Major, seten Sie sich in den Kreis, der sich um dieses Wachtsener lagert. Er entbält Ihre besten Bekannten.

Major. Gern, Briider, deren Major zu seyn, mir die höchste Ehre ist. — Wann auch wohl säh' man sich so gern bei dem Schein der geselligen Flamme noch einmal gegenseitig in das bestreundete, lebensfrische Antlit als am Vorabend der Schlacht?

(Major und fechs Jäger setzen sich um das Fener.)

Vierter Jäger. Freunde, denken wir unserer Lieben — Wie mancher zärtliche, besorgte Blick von Müttern, Schwestern, Bräuten richtet sich hierher!

Major. Mit ihnen das Auge des Königs.

Pritter Jäger. So umwölke der Himmel seine Sterne noch dichter als er schon thut, — uns leuchten besiere Sonnen als er besitzt.

Erster Jäger. Große Augenblicke erwecken große Erinnerungen: es war doch eine wundervolle, Alles entflammende Zeit, als wir im Februar 1813 den Auferuf des Königes vernahmen und sofort Breslaus Straßen zu eng wurden für unsere bis zum Tode für das Vaterland begeisterten Schaaren, — als wir dann in den furchtbaren Schlachten von Lügen und Baußen zurückgedrängt, aber nicht besiegt, sondern immer fühner, immer stolzer wurden, als selbst Rußlands Kaiser mit seinen Beteranen von Enlau und Borodino, denen wir die Ehre des Vorfampses nicht gönnten, uns

als stannende Zuschauer ihr bewunderndes Hurrah zurusen mußten — Welchen Klang hatten da alle großen Worte!

Zweiter Jäger. Za, das ganze Heer war wie electrisch, — Berliner und Schlesier, Pommer und Märker, alle Eine freudige, aber übergewaltige Gluth, sowie es hieß "auf den Zeind!" — Zest ist's ziemlich anders: die Teigheit unserer Tiplomaten ließ auf Wiens Congresse die Trückte unserer Tapserkeit ranben. Helt man den Congress im Teldlager der siegenden Nationen, so möchte für die Sonwerainität Uniphausens und für Ausbewahrung manches anderen Trecks nicht so außersordentlich besser gesorgt sehn, als für das Interesse Europas, und insbesondere Preußens. Wir Preußen opserten das Meiste, den größern Lohn erhielten die Auberen.

Major. Was bedeutet der Quadratmeilengewinn gegen die Sternenkrone, die das dreimal erneuerte, aber dreimal wieder mit ihr geschmückte Preußenheer der beiden vergangenen Jahre umflicht? Die Lappen von Ländereien, welche Desterreich, Rußland, England und Holland sich anflickten, fallen einstens doch ab, aber wahrlich die blutrothen Arcture der Schlachten, in denen wir vor allen die Kette des Weltherrschers zerreißen halfen, sunkeln noch nach Jahrhunderten vom Himmel, und zeigen, wenn Preußen längst untergegangen, den spätesten Geschlechtern die Stellen, wo es prangte.

Sechster Jäger. Das, Herr Major, hilft alles nichts gegen den Spruch "besser ist besser", und besser war es. wenn Preußen, wenn Deutschland sich mehr consolidirten.

Fünfter Jäger. Alter Bruder Studio, ich jag's auch: Ruhm ist gut, ein fideler Bursch ist auch gut, aber ein rundes Stück Land hält den Ruhm, ein rundes Stück Geld den Burschen am besten zusammen.

Zweiter Jäger. Denfen Gie an sich selbst, Berr Major - Goldnere Träume als die jezigen umalänzten uns, als wir mit hochichlagender, in der Site der Schlacht entblößter Bruft, durch die Gärten von Leipzig dem Teinde in die Flanken drängten -Preußens Soheit, der Kaiserthron Deutschlands, dem fie als schützender Cherub zur Seite stand, warfen ihre Strahlen mitten durch den Qualm der Geichütze, Der Rhein war wieder frei und deutsch, wie er geboren, in der Mosel und der Maas spiegelten sich nur deutsche Gauen, — das ichone Eliak, das freundliche Lothringen, das herrliche Burgund mit seinen sonne= und wein= gliihenden Gebirgen, — wie griißten wir sie ichon als zurückgewonnene Glieder deutscher Genossenschaft! -Hud dermalen?

Major. Unser König ist nicht schuld, ward nicht alles, wie wir wollten. Er wollte wie wir.

Fünfter Bäger. Er hätte seinen Willen mir durchsetzen und den Augenblick ergreifen sollen, — nichts in der Welt konnte ihn damals hindern, und hätt' er auch die vom sonst so bedenklichen Desterreich so leichtsinnig aufgegebene römisch = deutsche Krone als ein berren= los gewordenes But in Besitz genommen und sich auf das Saubt gedrückt.

Dritter Jäger. Er fonnt' es wagen, - wir waren gern für ihn gefallen, und Sunderttausende mit uns.

Major. Ber fiele nicht gern für einen Berricher, fo ritterlich, gerecht und edel als Er?

Sechster Jäger. 3a, Rapoleon ift auch groß, ist riesengroß, - aber er ist es nur für sich, und ist darum der Teind des übrigen Menschengeschlechtes, unser König ist es für Alle.

Major. Marketenderin!

(Marketenderin kommt.)

Führst du einige Flaschen erträglichen Weines? — Guten hast du nicht, und kannst ihn auch im Felde nicht haben.

Marketenderin. Herr Major, ich hole Ihnen doch vier bis fünf sehr gute Flaschen.

(Gie geht.)

Major. Kinder, noch einmal wechselseitig die Hand — Männerfreundschaft in der Lust wie in dem Kampf — Es gibt nichts Höheres. — Da — da — Ihr haltet Thränen zurück — Laßt sie rinnen — sie fließen edeln Abschiedsgefühlen, — wer sich deren schänt, wer die nicht besigt, hat sie aus der Brust verbannt, weil er sich davor fürchtet.

Zweiter Jäger. So falt der Regen zu tröpfeln beginnt, so rauh der Wind weht, so nahe der corsische Löwe liegt, und vermuthlich schon auf den Hinterfüßen steht, und die Vordertaten nach uns ausreckt, — wahrhaftig, mir ist's hier wohler um das Herz, als wenn ich in der gut geheizten Stube am Theetisch sitze, daselbst Geschwätz vernehme, was die Secunde darauf vergessen ist, oder gar selbstgefällige belletristische Vorlesungen anhöre, bei denen ich mein Aufgähnen in Bewunderungsausrufungen verstecken muß.

Fünfter Jäger. Neberseb' ich diesen Feldzug, so wird mir das Andenken an euch manche klaue Thee-visite, in der ich sonst nichts gefühlt hätte, sehr heiß machen.

Major. Was bloß Theevisiten! Nicht nur bei ihnen,
— auch in Sturm und Noth, unter Kanonenkugeln
und unter Friedenssonnen, vor dem Trauungsaltar
und vor dem Grabeshügel, brenne in unseren Brüsten
im ersten Glanze stets der Name eines Zeden von uns
— Seht, die Marketenderin hat den Wein gebracht, und
er ist unendlich trefslicher als ich vermuthete — das
Weib ist eine brave Seele, sie kennt unsere Art, und hat

für einen Augenblick, wie den gegenwärtigen, trefflichen Sochheimer aus dem Mutterfäßchen aufgespart. — Angestoßen!

3weiter Jäger. Buerft denn:

"die Todten sollen leben,"

und über alle hinaus die auf den Schlachtfeldern von 1813 und 1814 hingesunfenen vaterländischen Selden!

**Major.** "Die Todten sollen leben", und mit ihnen der, welcher es schrieb: der erhabene, wetterleuchtende Schiller!

Alle. Schiller hoch!

Fünfter Jäger. Schiller's Jünger nicht vergessen, der grade durch seinen Tod bewies, daß er ihm nicht nachklimperte, sondern nachfühlte.

Major. Theodor Körner, hoch trot seiner ofenshoderischen Recensenten!

Erster Jäger. Wie war' es, wir sangen seine wilde Jagd?

Major. Ein herrlicher Einfall — Die Hornmusik des Bataillons begleite uns!

(Die Hornisten des Bataillons treten herbei.)

Angefangen!

Major und Jäger (fingen, unter Begleitung der Börner:)

"Bas glänzt bort vom Balbe im Sonnenschein? Hör's näher und näher erbrausen. Es zieht sich herunter in düsteren Reih'n, Und gellende Hörner schallen darein, Und ersüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt, Das ist Lüpows wilde, verwegene Jagd."

Vierter Jäger. Wer ließe sich nicht gern von Kartätschen zerschmettern bei diesem Liede und seiner Musik?

## Major und Jäger.

"Bas zieht dort rasch durch den finstern Wald, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt, Das Hurrah jauchzt, und die Büchse knallt, Es sallen die stänkischen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt, Das ist Lüsows wilde, verwegene Jagd.

Wo die Reben dort glüßen, dort brauft der Rhein, Der Büthrich geborgen sich meinte, Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirst sich mit rüst'gen Armen hinein, Und springt ans User der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt, Das ist Lüpows wilde, verwegene Jagd.

Was brauft dort im Thale die laute Schlacht, Was schlagen die Schwerter zusammen? Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht, Und lodert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, Das ist Lüpows wilde, verwegene Jagd."

Blücher (kommt zu Fuß, von einigen Adjutanten begleitet:) Recht, Kinder, — ihr haltet mit eurem Singen und Musiciren das Lager wacher als ich mit zwanzig Tagsund Nachtsbefehlen.

Der Major und die Jäger (springen auf:) Der Feldmarsschall hoch, und noch einmal und tausendmal hoch!

(Tusch der Hörner.)

Blücher. Danke, danke, — ich bitte, hört nur wieder auf, — still die Hörner, — es ist genug.

Der Major. Ich muß gestehen, Feldherr, wir haben eben bei unseren Toasten an alle Welt gedacht, und Sie, das uns Nächste, Liebste vergessen. **Blücher.** Major, das nehm' ich nicht übel. Man sucht zuerst das, was man nicht bei der Hand hat. — Burschen, bleibt morgen so lustig wie heute.

(Ein preußischer Unterofficier und mehrere Gemeine treten auf mit bem General Grafen Bourmont und einem Abjutanten besselben.)

Der Unterofficier. Herr Feldmarschall —

Blücher. Bas bringft du?

Unterofficier. Zwei Franzosen.

Blücher. Weiter nichts?

(Er blidt seitwärts über die Achseln nach Bourmont und beffen Abjutanten. Dann zu den Jägern:)

Man wird finster, wird man in eurer heitern Gesjellschaft durch solchen Anblick gestört.

## (Zu Bourmont:)

Wer find Sie und Ihr Rebenmann?

**Bourmont.** Er ist mein Adjutant, und ich, Herr Feldmarschall, erscheine hier freiwillig, und bin Graf Bourmont, General im sogenannten kaiserlichen Seere

Blücher. Demnach nunmehr ein Ueberläufer aus demselbigen Heere?

Bonrmont. Ich werde Ihnen alle Operationspläne Bonavartes entdecken.

Blücher. Französische Entdeckungen mag ich nicht, — überdem sehen Sie gerade nicht darnach aus, als hätt' er Ihnen viel von seinen Operationen zum Besten gegeben.

Bourmont. Solchen Empfang hätten treue Diener König Ludwig's des Achtzehnten, für den auch Sie fämpfen, für den auch wir mit Ihnen und Ihren Truppen streiten wollen, nicht erwartet.

Blücher. Rennen Sie Deutschland?

Bourmont. Ich habe Achtung für die lobenswürdige, loyale Nation, welche es bewohnt.

Blücher. So wissen Sie denn, Herr Graf, wenn wir fämpsen, so fämpsen wir just sür dieses Land mit der von Ihnen geachteten, lobenswürdigen, logalen Nation, — unser Blut opfern wir, daß nicht abermals ein Inrann, wie Bonaparte es ist, von seinen Bivouacs aus uns und die Welt wie Negersclaven commandirt, — aber Gott soll uns behüten, daß wir für Ihren Sire Louis dix huit, den ich, als er emigrirt war, in Hamm samm sammt seinen Maitressen, recht gut kennen und schäben lernte, nur an ein Degengehenk sasten, — unsrethalb mag er auf Frankreichs Thron oder auf seinem Nachtstuhl sitzen, Kirschen oder Kostbeef eisen, — abscheulich, wenn das Blut, welches wir verlieren, blos für Herrn Ludwig den Uchtzehnten hingeströmt seyn sollte.

Bourmont. Ich ersuche, mich sofort in das englische Lager bringen zu lassen, Herr Blücher.

Blücher. Ich heiße Blücher, Fürst von Wahlstadt, bin königlich-preußischer Feldmarschall, dute mich gern mit jedem braven deutschen Füselier, aber mit Ihnen und Ihres Gleichen nicht, — verlange daher von Ihnen die geziemende Titulatur oder es —

**Bourmont.** Eure Durchlandst, es war verzeihliche Unvorsicht, wenn ich —

**Blücher.** Schon gut. Machen Sie Ihre Unvorsicht durch einen Schwanz von Entschuldigungen nur nicht länger.

### (Bu dem Unterofficier und beffen Goldaten:)

Schafft den Herrn mit seinem Begleiter zu den Engländern, und meldet dem Bellington dabei, es wäre mir eins, ob er sie zu König Ludwig schickte oder sie festhielte, — aber weder er noch ich dürften Ueberläufern trauen.

Bourmont. Sa!

Blücher. Pah!

(Bu den Jägern:)

Kinder, singt wieder darauf los!

(Bourmont und fein Abjutant werben fortgeführt, — Blücher mit feiner Begleitung ab.)

Tritter Jäger. Wetter, der Feldmarschall ist ein Mann von Schrot und Korn. Wie schrundsten die beiden Franzosen zusammen, als er mit dem Fürsten Wahlstadt berausrückte.

Sechster Jäger. Ja, und er ist darum so tüchtig, weil seine Nase im Tener der Schlacht nicht weiß wird, — weil er immer grade aus sieht, wo andere sinks und rechts die Augen verdrehen, — weil er dem Napoleon ohne Furcht auf den Leib geht, und dabei dentt: "habich dich, pack ich dich", — weil er die Frauzosen so sienbar haßt, als er die Teutschen liebt, — und furz und wahr: Blücher ist ein rascher Mann, der mehr als ein Anderer 1813 und 1814 dem Corsen das Genick brach, weil er so ehrlich und fühn in die Welt sah, wie der Corse verschmitst und verwegen.

# Sechste Scene.

(Vor Ligny. Das französische Heer. Kanonen werden aufgefahren, die Kaisergarden stehen in Schlachtordnung, die Infanteries und Cavallerieregimenter der Linie marschiren an beiden Seiten auf. Napoleon liegt, dis an die Brust lose von einem grünen Mantel überdeckt, schlummernd auf der Lastte einer Kanone. Eine Menge Abjutanten und Ordonnanzen zu Pferde und zu Fuß, vom General dis zum Gemeinen, Chassecour und Vitry darunter, in seiner Nähe. Desgleichen viele Piqueurs mit gesattelten Handpserden. Vertrand und Cambronne stehen, ersterer rechts, der zweite links an seiner Seite, — der Obrist und Adjutant Labedohere nicht weit von ihnen.)

Vitry. Chassecoeur, nun hast du, was du wolltest — Da schläft er, und die Gewitter der Schlacht um-

ziehen uns, als wären es seine Träume. — Wie kann er schlafen? — Vor uns Preußen, vom Himmel Regen, um uns schlachtdurstende, aufmarschirende Franzosen.

Chassecoenr. Der Raiser fann, was er will. So

jah' ich ihn schon oft.

Vitry. Lies, bis der Lärm losgeht, die Procla-

Chaffecveur. Bas fteht darin?

(Die Proclamation flüchtig überblickend:)

Die "Preußen" — Ja, die Hunde hasst ich. — Und "die Alliirten haben zwölf Wissionen Bosen, eine Million Sachsen, sechs Millionen Belgier an sich gerissen" — Weinetwegen noch neumundneunzig Wissionen von all dem Bosse dazu, aber nur sein Haar der Kaisers!

Vitry (übergibt die Proclamation einem Sergeanten der in der Nähe haltenden Garde zu Fuß:) Da — die heutige Proclamation.

Sergeant. Proclamation? — Um die Patrone damit und sie den Preußen in den Leib gejagt. — Die Canaillen rücken doch schon von jenen Höhen heran.

Ein Capitan der Voltigeurs (tommt:) Den Raiser ge-

weckt — Die Schlacht beginnt.

Cambronne. Mein Herr, was schreien Sie dicht vor dem Ohr des Kaisers? Mit Ruhe und Anstand gesprochen!

Der Capitan. Die Preußen fahren dort Batterien auf.

Cambronne. Lassen Sie von den Preußen die ganze Hölle auffahren — Der Kaiser schlummert.

Bertrand. Und die Rast ist ihm zu gönnen.

Der Capitan. Aber, meine Herren, die Armee geräth in Gefahr —

Bertrand. Sie irren, Freund. Wäre das, so hätt' er diese Stunde nicht zum Schlafen gewählt.

(Der Capitan der Boltigeurs zieht fich zurud. — Mehrere andere Officiere find im Gespräch mit einander.)

Erster Officier. Die Preußen schieben uns Batterien unter die Nase — fast riech' ich die Lunten.

Zweiter Officier. Man sieht ihren Achtzehnpfündern

bereits tief in die dunkeln, hohlen Augen.

Erster Difficier. Die Augen werden bald hell senn und unsere Reihen licht machen.

Tritter Pfficier. In der That, ich wollte der Kaiser wachte auf oder würde geweckt, ehe die seindlichen Batterien sich sesswurzeln. — Aber man darf ja kaum vom Erwecken was sagen, denn der Cambronne und Bertrand stehen neben seiner Lagerstätte wie die zurückdrohenden Chernbim an der Pforte des Paradicies.

Gin in der Ferne in die Schlachtlinie rudendes Re-

Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé —

Cambronne. Ein Adjutant an jenes Regiment — Der Raiser liebt die Marseillaise nicht — Man soll mit ihr aufhören.

Labedonere. Herr General, die Marjeillaise ist ein liberales Lied, passend für den Zeitgeist — Das Volk

siegte mit ihm bei Balmy und Jemappes.

Cambronne. Herr Obrist — "Liberal?" — "Zeitgeist" — Die elende Kanonade von "Valmn" und das jämmerliche Tirailleurgesecht von "Zemapveß?" — Wissen Sie, wo wir stehen? Unter den Waffen der großen Armee. Da gibt es keinen andern Liberalismus als Ihm zu gehorchen, keinen andern Geist, als den Seinigen, keine andern Gesechte als die à la Cairo, Ansterliß, Zena und der Moskwa.

Labedonere. Weh, ich habe mich geirrt, — ich dachte endlich die freisinnige Zeit, von den Umitänden selbst bedungen, leuchten zu sehen, und es blinken schon

wieder nichts als Bayonnette, Säbel, Kuirajse und Kanonen.

Cambronne. Sehen Sie, Gerr Obrist, ein wenig an den Schwadronen und Bataillonen dieser Schnauzbärte himmter, und zeigen Sie mir unter ihnen Einen, dem der Naiser nicht lieber ist, als alle die zeitgeistigen Phrasen.

Bertrand. Mein junger und tapferer Labedonere, – verzagen Sie nicht ganz, halten Sie Sich an den Raiser — Er kann die Welt eher umgestalten als die Welt ihn, und ich versichere, er hat in seiner großen Brust auch einen Platz für Ihren Liberalismus, und schützt und fördert ihn da, wo er des Schutzes und der Körderung werth ist.

Cambronne. Der Raiser erwacht!

Gin Officier. Am bin ich neugierig, was er zu den preußischen Batterien sagt, deren Auffahren er verichlief.

Napoleon (fieht auf, — der Mantel, welcher ihn bedeckte, fällt zur Seite:) Alles, wie ich befohlen?

Bertrand. Bedes Regiment an seinem Posten.

Napoleon. Was ist das dort?

Bertrand. Gire, preugifche Batterien.

Napoleon. Albernes Zeug, — die follen die feindsliche Armee mastiren, und sind zu weit vorgerückt. Sie haben nicht Zeit zum Schuß, fällt man ihnen in die Flanke. Das fünfundfünfzigste Regiment am rechten Flügel thue das, im Geschwindschritt, — zwei Kuirasssierschwadronen begleiten es.

Bitry. Chassecoeur, er ist wach!

**Chassecoeur.** Man merkt es: das Regiment und die Knirassiere marschiren, die Batterien jagen zurück, und da — sehen wir die ganze preußische Armee.

Vitry. Was wohl die Officiere, welche hier eben ichwatten, davon halten?

Rapoleon. Generalcommandant der Artillerie -

Dronot (tritt vor:) Gire -?

Napoleon. Die preußischen Colonnen entwickeln sich — Ligny ist die Mitte und der Schlüssel ihrer Schlachtordnung — merken Sie sich das — Und nun lassen Sie uns anfangen.

Drouot. Gie befehlen -

(Bu der Artillerie:)

Abgeprost!

(Es geschieht.)

Jener Zwölspfündner den Signalichuß!

(Der Zwölfpflindner wird abgeseuert. Sosort donnern auch alle französischen Batterien, Heergeschrei, Trommeln, Trompeten, Janitscharenmusick dazwischen. Infanterie und Cavallerie rückt vor, nur die Garde bleibt stehen. Die Preußen bewegen sich gleichermaßen unter gewaltigem Artilleries und Kleingewehrseuer den Franzosen entgegen.)

Napoleon. Ha! meine Schlachtendonner wieder — In mir wird's still — —

(Er ichlägt die Urme übereinander.)

Cambronne. Wer sollte sich nicht freuen, der ihn jest sieht? — Welche Ruhe, welche stillglänzende Blicke!

Bertrand. Ja, nun ist's mit ihm als stiegen heitere Sommerhimmel in seiner Brust auf, und erfüllten sie mit Wonne und Klarheit. Still und lächelnd wie jetzt, sah ich ihn in jeder Schlacht, selbst bei Leipzig.

Napoleon (für sich:) Josephine — Hortense — Das

Etni - - Und mein Sohn!

Abjutanten (sprengen beran:) Rechts, bei Sombref, drängen uns die Preußen zurück.

Napoleon. Die zurückgedrängten Truppen sollen sich an den rechten Flügel der Garde schließen.

(Kanonentugeln schlagen in die Erde.)

Vitry (ergreist einige und wirft sie fort:) Canaillen, ihr könntet ricochettiren!

Napoleon. Wie beift du?

Bitrn. Philipp Bitrn.

Ravolcon. Du bist Sauvtmann.

Chaffecoeur. Gift und Tod, was hat der Kerl für Offiid

Bitry. Sire, trauen Sie mir Chre 311?

Napoleon. Sätt' ich dich sonst zum Sauptmann

gemacht?

Bitrn. So versicht' ich auf meine Ehre, hier diefer Chassecoeur verdient eher Sauptmann zu senn als ich. Er dient schon seit Quiberon und rettete bei Leipzig einen Adler — Bitte, Sire, laffen Sie mich Gemeiner bleiben, und ernennen Sie ihn statt meiner zum Sauvtmonn

Rapoleon. Ihr fend beide Sauptleute.

Chaffecoeur. Mein Raifer, wobei? Napoleon. In meiner Suite.

Gin Flügeladintant (iprengt beran:) Graf Bandamme muß das eben von ihm genommene St. Amand wieder räumen. Die Preußen find gabllos und wiithig wie die Tenfel.

Napoleon. Ob die Preußen St. Amand oder Otabeiti baben, ist in diesem Augenblick gleichgültig. — Aber melden Sie Bandamme: es wäre mir lieb, wenn er durch wiederholte hartnäckige Angriffe den Teind glauben machte, ich hielte etwas auf die Stellung. Blücher's Generalstab wär' im Stande, die Position bei Ligny wegen St. Amands noch mehr zu schwächen, als er ichon gethan hat.

(Der Flügeladintant ab.)

Ordonnanzen zu Gerard: daß er bei Liann allmählia auch die Truppen der schweren Waffengattungen in das Gefecht führt.

(Mehrere Ordonangen ab.)

Gin Fußgardist (wird von einer Lugel getroffen:) Fesus Maria!

Rebenstehende Cameraden. Karl wird fromm!

Wieder ein Gardist (dem eine Kanonenkugel den Leib aufreißt:) Es lebe der Kaiser!

Garde und Seer. Er lebe!

**Napoleon.** Diese Kugeln fommen von Sombref. Vier Reservebatterien vor, unsre von dorther weichenden Truppen besser zu bedecken.

**Ein Adjutant** (hervorsprengend:) Der Fiirst von der Moskwa bittet um Hülfe. Die englische Armee enfilirt mit ihm bei Quatrebras eine Schlacht.

Napoleon. Der Fürst von der Moskwa ist ein — Sie, mein Herr, melden ihm: ich wüßte, Wellington tanze noch in Brüssel, und er, der Marschall Nen, hätt' es nur mit dem englischen Vortrab zu thun. Nicht erschrecken soll er sich von ihm lassen, — fühn zurückenfen, oder doch aufhalten, bis ich hier gesiegt habe, soll er ihn. Dann läuft er von selbst.

#### (Der Abjutant ab.)

Daß doch die meisten Menschen Aug' und gesunde Bernunft verlieren, sobald sie daß Glück haben, mit zwanzig= oder dreißigtausend Mann selbstständig auf dem Schlachtselde zu stehen.

#### (Bu mehreren Abjutanten:)

Schnell zu General Erlon. Er trenne und bedrohe mit seinem Corps zwischen Quatrebras und St. Amand die Engländer und die Preußen, — er schont aber seine Truppen, oder Bislow möchte bei St. Amand ansfommen; wäre das, so snirzt er ihm entgegen.

(Abjutanten ab. Zwei andere fprengen noch hintereinander heran.)

Erster Adjutant. General Gerard nimmt Ligny mit dem Bayonet —

3weiter Abjutant. Die Preußen treiben ihn Schritt vor Schritt wieder hingus —

**Napoleun.** Drei Voltigeurregimenter sollen sich dekandiren, und dort die Preußen überall, von jedem Vorsprung, jedem Fenster her, beängstigen helsen.

## (Adjutanten ab.)

**Ein Abjutant** (jagt herbei:) Zwischen St. Amand und Ligny wird es schwarz wie die Nacht von sich anhäusensber seindlichen Cavallerie.

Napoleon. Die reitende Artislerie mit Kartätschen wider sie vor.

(Reitende Artillerie jagt vor und schießt, kommt aber gleich darauf in Gile und Unordnung zurück.)

Was? Der wilde Bliicher bricht doch los? — Milhaud's Kuirassiermassen auf ihn ein.

(Milhaud's Kuiraffiere fturmen los.)

Gin Officier. Ah, wie leuchtet und klirrt auf einmal die Luft von gezückten Schwertern.

**Ein anderer Officier.** Und horch, jetzt treffen sie Blücher's Horden — Wie ingrimmig und gräßlich wiehern die aegeneinander kämpfenden Pferde!

Napoleon. Bertrand, was sagst du zu der Schlacht? Bertrand. Die Preußen sechten besser wie bei Jena.

Napolcon. Geschlagen werden sie doch, nur ein paar Stunden später.

## (Abjutanten fommen.)

**Erster Adjutant.** Milhand's Knirassiere treiben die feindliche Reiterei zurück. —

Zweiter Adjutant (später:) Blücher erholt sich und Milhaud weicht —

Napoleon. Pajol's Reiter dem Milhaud verhängten Zügels zu Sülfe.

#### (Adjutanten ab.)

Hand Sa, da Einer von Gerard mit siegtrunkenem Antlig — Wie bei Liann?

Der heransprengende Adjutant. Die westliche Seite ist unter unsren Kolben, und ganz Europa entreißt sie uns nicht wieder!

Napoleon. Gin Pferd!

(Es wird ihm ein Pferd gebracht, und er sest sich auf.)

Vitry. Chassecoeur, nun muß die Garde daran, — der Feind ist mürbe.

Chaffecveur. Mürb' oder hart, die Garde macht ihn zu Brei.

Napoleon. Lieber Drouot, ein Kreuzseuer des ichwersten Geschützes auf Liguns Dirseite.

**Dronot.** Wehe dem Mutterfinde, das noch darin ist!
— Schwere Artillerie marsch!

(Mit der schweren Artillerie ab.)

Napoleon. Cambronne, alle Garden zum Sturm auf Lignn!

Cambronne. Alte und junge Garden, zu Pferd und zu Tuß: den Kaiser salutirt!

Die Officiere der Garde (ben Befehl Cambronne's weiter rufend:) Den Raifer falutirt!

Die Garde (salutirend :) Der Raiser boch!

Cambronne. Und nun Banonnette gefällt, Säbel gesschwungen, — unser der letzte Trümmer von Ligny, oder der Tod!

(Ab mit der Garde.)

Napoleon. Sitasetten nach Paris: ich hätte gesiegt, — während Bliicher mir mit seiner Reiterei meinen linken Flügel habe zerbrechen wollen, hätt' ich sein Centrum durchbrochen, und so weiter, wie sedes Auge es hier sieht. Zugleich der Municipalität durch den Monisteur angedeutet, sie möchte mit Abnahme der Bormundsschaftsrechnungen nicht so nachlässig sehn, wie im vorigen Jahr, oder mein Zorn träfe sie ärger als die Preußen.

(Abjutanten und Ordonnanzen ab. Sombref, Ligny, St. Amand lodern vor der französischen Schlachtlinie in lichten Flammen, — hinter ihr Duatrebras, Pierrepont, Frasnes, Geminoncourt und andere Ortschaften ebenso.)

Napoleon (sieht sich nach den Feuersbrünsten um:) Fit's min meine Schuld, daß ich mit einem unermeßlichen, weit und weiter sich ausdehnenden Flammendiadem, wie dieses, meine Stirn schmücken nuß? Oder ist es das trübselige Fünkchen, die elende Nechtungsacte von Wien, welche diesen Weltbrand veranlaßt?

**Abjutanten** (heransprengend:) Sire, Drouot's Batterien haben auch die Ostseite von Ligny zu Staub gemacht— sie schweigen, weil die Garden schon über die Trümmer vorrücken, — nur einzelne preußische Jäger stecken noch hier und da hinter Hecken und Gräben.

Napoleon. Ligny ganz mein! — Tas Thor Europas ift erbrochen und ich stirme hindurch bis —

Bertrand (für sich:) Da spiegeln die goldglänzenden Ruppeln von Moskau sich schon wieder in seinem Auge.

Napoleon. Den schwarzen Arepp von den Legionsadlern, daß sie die wieder aufsteigende Sonne des Sieges sehen!

## (Bu Abjutanten und Ordonnangen:)

Grouchn verfolgt mit seinem Corps die Preußen, — unter ihm noch Vandamme und Pajol mit ihren Geerstheilen, — er kann nicht rasch und kühn genug senn, darf sich durch keine Demonstration, keine Position aufshalten lassen.

(Biele Adjutanten und Ordonnangen ab.)

Wir, Bertrand, besehen einige Augenblicke das Schlachtfeld, und dann mit der großen Armee links, um mit Ney den Vortrab der Engländer auf ihre Hauptmacht zu werfen, diese zu vertilgen, und übermorgen in Brüssel zu schlafen.

(Napoleon, Bertrand und die faiferliche Suite ab.)

# Fünfter Aufzug.

#### Erfte Scene.

(Abend. Ein Hotel in Brüffel. Viele große Säle, prächtig erleuchtet. Herzog von Bellington mit Gefolge, Damen und Officiere höchsten Ranges darunter, tritt ein. Der Herzog von Braunschweig kommt etwas später, den sogenannten "schwarzen Becker", seinen Kammerdiener, zur Seite. Er setzt sich in eine Nische des vordersten Saales. Der schwarze Becker bleibt neben ihm stehen.)

Herzog von Braunschweig. Becker, haft du alle meine Rapiere in Ordnung?

Schwarzer Beder. Ba, Gure Durchlaucht.

Herzog von Braunschweig. Du bist ein braver Kerl, sorgst wol zuerst für dich, dann aber zunächst für mich.
— Mehr kann man von einem Menschenkinde nicht verslangen —

Schwarzer Beder. Herr Herzog -

Herzog von Braunschweig. Laß das gut seyn — So braun dein Gesicht, und so schwarz dein Haar ist — du bist mir lieber als viele der Herren, welche mich in Braunschweig bei meiner Nückschr mit ihren nichtsfagenden Fraken und wohlfrisirten Perücken devotest empfingen, und dennoch mit Hannover, Preußen und mit den Ständen unter einer Decke spielen möchten. Schwarzer Becker, vernichte jedes Papier, von dem es

dir nicht gut scheint, daß es an das Licht komme — die alten Correspondenzen mit Desterreich, mit England, mit den ehemals westphälischen Officieren, mit einigen meiner Unterthanen, und Gott weiß, mit wem sonst noch — fort damit! 'S ist alles Lumpenzeng.

Schwarzer Beder. Sie befehlen Durchlaucht.

Hecker, so laß dien mirsten Bener, ich falle bald — mir sagt's die Ahnung so deutlich, daß ich nicht zweißeln mag. Es thut mir leid um meinen unmündigen ältesten Jungen. Sie werden ihn vielleicht so bevormundschaften und ihre Wolfsköpfe in solche Schaafselle zu kleiden wissen, daß, wenn er in die welsischen Brause jahre kommt und mündig wird, und dann den ganzen Spuk der ausheimischen, einländischen und persönlichen Interessen aubürsen, als die, welche — Wenn ich nicht mehr din, Becker, so laß dich nicht im Braunschweigischen nieder, — gib dann das wild bewegte Leben auf, heirathe irgend wo anderwärts eine küchtige Person, und deuke bisweilen an mich, wenn du recht alücklich bist.

Schwarzer Beder. Bergog -

Herzog von Braunschweig. Laß das Weinen. Nichts verlachenswerther. — Ich sage dir, in diesen Tagen fall' ich —

Schwarzer Becker. Durchlaucht, gewiß Phantasien — Herzog von Braunschweig. Mag seyn; aber immer noch besser als Wellington's Tanzlust — Er meint, er hätt' es mit einem Jourdan zu thun — Bonaparte wird ihm den Unterschied zeigen.

Schwarzer Beder. Bonaparte ift noch in Paris.

Herzog von Brannschweig. Leicht möglich, und ebenso leicht nicht. Er ist in der Regel da, wo man ihn nicht vermuthet.

Schwarzer Beder. Durchlaucht, zerstreuen Sie sich — Hören Sie die Musik! Da das: God save the King!

Herzog von Braunschweig. So lang' es dauert. — Sind die Braunschweiger bereit?

Schwarzer Beder. Immer unter Baffen.

Bergog von Braunichweig. Gut.

Edhwarzer Becker. Durchlaucht, welch ein Schimmer von Uniformen — Da selbst der ehrliche Britte Victon in größtem Staat — Und gar der Herzog von Wellington, der Prinz von Dranien —

Herzog von Braunschweig. Der Herzog halten immer den Mund auf, und hören doch oft recht schwer.

— Nehmen die englischen Krebse sich nicht besser in Acht, so müssen sie bald nach gewohnter Manier zurück in die See, wie bei Corunna und Blissingen.

Schwarzer Becker. Da naht eine Damendeputation — Sie hat uns an den Lodtenköpfen der Tschackos erfannt, und will Ew. Durchlaucht mit Lorbeeren befränzen.

Herzog von Brannschweig. Gehe zu den Tamen, mache deine höflichsten Verbeugungen, und sag' ihnen: ich dankte für die Ehre.

Schwarzer Becker. Wie Em. Durchlaucht gebieten. (Er richtet den Bejehl des Berzogs mit größter höflichkeit aus, die Damen ziehen sich zurück, und er geht wieder zum Berzog.)

Herzog von Brannschweig. Schaffe mir einen Whistn.

(Der schwarze Beder geht und bringt den Whisty.)

Ein englischer Artillerieobrist (eine junge Dame bereinführend:) Abeline — Was ich so lange in Londons ersten Cirfeln gesucht, — hier, auf dem Feldzug, find' ich es auf einmal in Dir — entzückenden Schönheitsglanz und unwersiegbare Liebe.

Abeline. Ber weiß wie viele herrlichere Blumen du vorbeigingst, ohne sie zu sehen, und wie zufällig dein Blick grade auf mich siel.

Artillerieobrist. Nein, nein, — fein Zufall — Mein auter Genius selbst führte mich in deine bräutlichen 9frme

Adeline. Siehe dort die Fürstin Liane, die Berzogin von Chiman, die Gräfinnen von Barlanmont, und so manche Andere — Belche Gestalten! Belche Grazien! Welch überreicher Schmuck strahlt von ihrem Haar und Gewand, und wie armselig ist er gegen sie selbst! - Edward, es ist unmöglich, daß du mich liebst, menn du solche Göttinnen siehst.

Artillericobrist. Deine Bescheidenheit ist göttlicher als all iener Prunk. — Oft idrien die ebernen Stimmen der Geichütze um mich, flogen Bulverwagen, Reiter und Pferde, Ingenieure und Bombentessel in meiner Näbe auf. - an feine Dame Europas hätt' ich gedacht in dem Getiimmel, - aber an dein Auge ge=

wiß, ja an die Spite deines fleinen Fingers.

Adeline. Edward, nimm den Abschied — mache den

Teldzug nicht mit.

Artillerieobrift. Es fommt zu feinem Feldzug, Beliebte. — Der Corse scheint keine Armee zusammen= bringen zu können — Wir marschiren wohl ohne Aufenthalt nach Baris -

Abeline. Ich, wären wir auf deiner Stammburg

in den grünenden Auen von Sheffield!

Artillerieobrist. Der Pring von Dranien fass't die Sand der Fürstin Liane, Wellington die der Berzogin von Chiman — Alles arrangirt sich — Der Ball beainnt - Horch! die Musik braust los, ein Netna fenersprübender Tone - Treten wir in die Reihen.

Abeline. Mufit! Mufit! - Bas rufen all die Tone?

- mir nichts als deinen Ramen!

(Der Artillerieobrift tritt mit Abeline in die Tangreihen.)

Herzog von Braunichweig. Roch einen Whistn. Becfer.

(Der schwarze Becker holt den Whiskn.)

Schwarzer Beder. Da beginnen fie eine Gallovade. Berzog von Braunschweig. Wer weiß, ob nicht schon die Kuirassiere des Milhaud hieher gallopiren.

Herzog von Wellington. Lauter die Musik! -

Berzogin, Sie glüben — Der Tanz greift Sie an.

Bergogin von Chiman. In den Armen des Siegers pon Salamanca nimmer.

(Dumpfe, aber febr entfernte Tone.)

Herzog von Braunschweig (springt auf:) Becker, mas ist das?

Edwarzer Beder (aus einem Fenfter febend:) Gin Bewitter zieht auf.

(Wieder entfernte, immer lautere Tone.)

Serzog von Braunschweig. Gewitter? Gewitter? - Ob aber am Simmel oder auf der Erde? - Melde Wellington, ich glaubte Ranonenschüffe zu hören.

Schwarzer Beder (geht ju dem Bergog von Bellington:) Der Herzog von Braunschweig vernimmt Kanonenichiiffe —

Bergog von Bellington. Gi, woher denn? - Sält er etwa diese Paufen oder die Donner des Unwetters dafür? — Vorwärts der Tang! — Napoleon ist noch in Paris, oder daraus wieder nach Guden vertrieben. - Seine vaar Bataillone bei Charleroi haben feine Kanonen, und unsere überstarken Avantgarden sind Bliicher bei Liann und meine Truppentheile bei Quatrebras — Borwärts der Tang!

Schwarzer Beder (zu bem Bergog von Braunfchweig gurud= fehrend:) Wellington hält die Tone nicht für Kanonenichüsse.

(Lautere und stets lautere Klänge.)

Bergog von Braunschweig. Go fenn' ich fie beffer als der Gerr von Ciudad Rodrigo — Es sind die Alänge, unter denen mein Vater fiel! Ein schlechter

Sohn, der sie hört und nicht von Rache entflammt ihnen entgegen stürzt — Folge mir!

(Mit dem Schwarzen Beder ab. Gleich darauf die Allarmmufit der Braunschweiger.)

Bergogin von Chiman. Boren Gie -?

Herzog von Bellington. Ruhig, Beste, so schön Ihnen auch die Unruhe steht. — Der Braunschweig hat seine friegerische Laune, läßt Allarm schlagen, und übt seine Truppen in der Wachtsamkeit.

(Immer nähere Kanonenichuffe.)

**Abeline.** Wehe, was donnert da? — Das sind doch nicht — Da schreckt auch der Herzog auf!

Artillericobrist. Adeline, — vor deinem forschenden Bliek kann ich nicht lügen -- Du hörst — o Gott — feindliche Kanonen!

Adeline. Jesus Christus! — Wie hast du dich geirrt — Rapoleon marschirt doch heran!

Artillerieobrist. Wer könnte in ihm sich nicht irren? Er ist wie ein neuer, plötslich aufgetauchter, unerstorschter Erdtheil —

**Abeline.** Oh, wer stiirzt da herein? — Das sind nicht Menschen — Das sind Teufel.

(Abjutanten Blücher's fturgen in die Scene.)

Artillerieobrist. So nenne sie nicht — preußische Cameraden sind's, noch schwarz vom Pulverdampse der Bataille.

Einer der preußischen Adjutanten. Wo der Herzog Wellington?

Ein englischer Officier. Dort steht er. Breußischer Adjutant. Durchsaucht — Herzog von Bellington. Sie fommen? Breußischer Adjutant. Aus der Schlacht. Herzogin von Chiman. Also dennoch —?

Bergog von Bellington. Ruhig, ruhig, Bergogin! Bergogin von Chiman. Unmöglich, Bergog -Selbst Ihr Befehl bezwingt meinen Schrecken nicht -Wie stäubt der Ball auseinander -

(Bolf auf der Strafe:) Der Teind! der Teind! er fommt! er fommt!

Bergogin von Chiman. Gott! gang Briiffel in Bemeanna!

Bolf. Der Teind! der Teind! Briffel brennt schon! Rener! Rener! Rener!

Bergog von Bellington. Madame, trauen Sie diesem tollen Straßengeschrei nicht — Aber fahren Sie zu Haus. — eine zahlreiche Sauvegarde begleitet Sie. (Bergogin von Chiman ab.)

Brenkischer Adjutant. Berzog, Rapoleon erschien mit seiner Armee urplöglich vor Ligny, Rey vor Duatrebros -

Bergog von Bellington. Feldmarschall Blücher und mein Bortrab?

Brenkischer Adintant. Sind beide geschlagen, und ziehen sich hieher zurück.

Bergog von Bellington. Bas meint der Geldmarichall?

Breußischer Adjutant. Er hofft, Ihr Beer vor Brüffel schlagfertig aufgestellt zu finden, sonst schlägt er die zweite Schlacht auch ohne es.

Herzog von Bellington. Biilow's Corps?

Prenkischer Mintant. Sat an der Schlacht nicht Theil genommen, und stößt bald zu uns.

Serzog von Bellington. Und Blücher fommt wenn ich Stand halte?

Brenkischer Abintant. Er fagte es.

Herzog von Bellington. So glaub' ich es. - Sagen Sie ihm, Sie hätten mich leider in erbärmlichen Tanzichnhen getroffen, die ich leichtsinnig genug angezogen, — aber ich wollte selbst dieser Schuhe nicht werth senn, träf' er mein Heer nicht in Schlachtordnung vor dem Walde von Soignieß.

(Die preußischen Abjutanten ab.)

Allarm! Allarm! Alle Truppen vorgeschoben nach Baterloo!

Artillericobrift. Geliebte -

Aldeline. Bleibe!

Artillericobrist. Darf ich? — Schon raffeln meine Batterien über das Pflaster!

Abeline. Dh, diese Rader — Sie geben durch mein Berg!

Artillericobrist. Adeline, auch durch das meinige — Doch ich muß, ich muß — Wehe mir, die Rosenhimmel der Liebe auf deinen Wangen erbleichen — Welch ein schmerzliches Bild nehm' ich mit in den Kampf — Lebe wohl! Vielleicht seh'n wir uns wieder! — Diener, meine Braut zu ihrer Mutter gesührt!

(Ab, — Abeline, in Chnmacht, wird fortgeführt. — Draußen marschirt Cavallerie, Artillerie, Infanterie, unter letterer

Die hochländischen Regimenter (fingend unter Begleitung ber Sachpfeife:)

Clan Douglas, Clan Douglas, Die Mutter, sie weint — Bas "weint"! Dort trobet der Feind!

Clan Douglas, Clan Douglas, Fluß Kvon blinkt schön — Was "schön"! Die Sachsen dran steh'n!

Clan Douglas, Clan Douglas, Bie stürzt er Berg ab — Bas "ab"! Bir kühn in das Grab! Clan Douglas, Clan Douglas, Was jammert die Braut — Was "Braut"! Der Feind ist schon laut!

Clan Douglas, Clan Douglas, Wie steil unser Stieg — Was "Stieg"! Zu Rach und Sieg, Clan Douglas, Clan Douglas, Clan Douglas!

Bergog von Bellington. Wetter, Die Bergichotten find eine brave, treue Nation, — Lieder auf die jächstiichen Eroberer de anno 500 nach Christi Geburt begeistern sie noch heute gegen die Franzosen. — — Meine Serren vom Generalitabe: Bonaparte hat uns getäuscht und überrascht, aber das alles läßt sich gut machen durch Festigkeit. Wir waren eben im Tang begriffen, und fehr heiter, - senen wir in der Schlacht auch so, und die Franzosen sollen bestürzt aussehen, wenn sie ihre Erbfeinde nicht im Tang, sondern gewaffnet und ruhig sich gegenüber erblicken. Vertheilen Sie sich in den Cantonnements, sorgen Sie, daß jeder Befehlshaber seine Schuldigkeit thut. 3a keine Unordnung unter den Truppen, — die strengste Disciplin geübt, — aber den Leuten Lebensmittel gegeben, so= viel aufzutreiben. Adieu!

(Ab, — Die Officiere gleichfalls.)

Erster Auswärter. Abgeräumt — Das Bolk ist fort. Zweiter Auswärter. Alle Reste in die Tasche — Da Kuchen über Kuchen —

Erster Auswärter. Halbvolle Beinflaschen stehen dabei. Rehmt und trinkt sie aus mit den Hausmamsellen.

(Für sich:)

Ah, da find' ich eine Brillantnadel —

Zweiter Auswärter. Himmel, wie das marschirt

Erster Answärter. Ich hoffe, die Franzosen gewinnen doch. Ich sage lieber "Monsieur" als "Myn Her" oder "Ihro Hochedelmögenden." — Daß die Küchenmädchen die Teller besser putzen, keinen gelben Mand darum sassen, sonst soll die Canaillen — Hurtig, mit mir himmter — Gine Menge Officiere sprengt vor die Hausthür und sodert noch einen Schluck, die Courage zu begießen.

(Die Aufwärter ab.)

# 3weite Scene.

(Heerstraße in der Gegend von Wadre. Die preußische Armee auf dem Rückzug. Blücher, eine lange irdene Pfeise rauchend, und Gneisenau neben ihm, im Hintergrunde zu Pserde auf einem Hügel. Linie und Landwehr, hin und wieder in Schwadrone oder Compagnien geordnet, meistens aber aufgelös't, reiten und marschiren durch einander. Artilleriezüge und Fuhrwerke jeder Art darunter. Auf den Kanonen und Wagen liegen und sitzen Verwundete und Gesunde. Jeden Augenblick stürzen Marvde. Aus der Ferne ununterbrochener Kanonendonner. Alles eilt vorwärts. Es regnet.)

Ter Trainfnecht einer Kanone (zu seinen Pferden:) Hot — ha! — Fritz, hot — links liegt ein Verwunzbeter — Hans, ha — — rechts ein freiwilliger Jäger mit einem Hemde, so fein, daß Einem das Herz wehthut, darüber zu fahren.

Der berliner Freiwillige. Dieses ist schrecklich erhaben — Db mein Wasserpolacke todt ist?

Der oftprensische Feldwebel. Se, Berliner — wie geht's?

Berliner. Sieh, der Herr Feldwebel — leben Sie noch? — Es schwerzt mir vor Freude.

Feldwebel. Auch immer frische Courage?

Berliner. Courage? Weiter nichts? An die hab' ich mir bald gewöhnt. Es sind mich gestern tausend Rugeln um den Kopf geslogen, und keine traf mir. Geht das so fort, so bin ich bald gar nicht mehr vor mich bange.

Teldwebel. Das ift mir lieb — Adien --

Berliner. Gerr Feldwebel -

Geldwebel. Run?

Berliner. Sie steht die große Nase, die Sie haben, sehr gut — Wahrhaftig, ich möcht' Ihnen damit auf dem Brandenburger Thore schen, neben die Siegszöttin, die jetzt wieder oben steht — Aber, Herr Feldwebel, ich muß Sie doch an etwas erinnern — Die deutsche Sprache, wie ich sie bei Herrn Prosessor Heist nicht wie Sie sagen: "es ist mir lieb", sondern: "es ist mich lieb."

Keldwebel. Beshalb?

**Berliner.** Deshalb, Herr Feldwebel — — — Mämlich: sagen Sie nicht: "mich wurde die Kuh gestohlen?" — He?

Teldwebel. 3ch sage so ohngefähr.

Berliner. Also? Verstehn Sie? — "Mich wurde die Kuh gestohlen" und "mich ist es lieb" — Das ist tout égal.

Feldwebel. Möglich —

(Geht weiter.)

Berliner. Daß diese arme Wirmer aus der Provinz durchaus nicht das Deutsche richtig sprechen lernen, oft gar zweiseln, daß in diese Hinsicht nichts über die Residenzer geht!

(Feindliche Granaten und Haubigen fallen, einige dicht neben bem Berliner. Er fpringt jurud.)

Daß dir der Tonner! — Ganz gesund ist's hier nicht!

- — Was hilst's aber! Ich bin im Tumult, und kann nicht hinaus — Und am Ende sind die Franzosen hinter die Königsmauer schlimmer, als die hinter uns — Ephrim! Ephrim! Was läusst du?

Ephraim. Ferdinand, ju meine Cumpanie -

Berliner. Die ist weit voraus.

Ephraim. Weit voraus? — D wär' ich dann doch io eher bei sie!

Berliner. Ephrim! Haft einen Schuh im Dred steden laffen

Ephraim. Laß ihn steden, obgleich er fostet anderts halb Thaler — Ach, halte mir nicht auf, laß mir vorwärts, mein Jugendfreund!

Berliner. Wir gehen ja vorwärts! — Wie kommt es, Ephrim, daß du deinen Namen wieder kennst? Vor zwei Jahre in Berlin sahst du dir bei dem "Ephrim" nicht um, — "Ibrahim, Ibrahim" hieß es bei alle deine Bekannte, Mutter, Schwester und Bruder.

Ephraim. Steckte der liebe Gott hier, er würde viel fragen, wie er hieße, sondern er nähme die Flügel des Sturmwindes und flöge vor die Geschosse davon wie ein Lämmergeier.

Berliner. Spielt der fleine Moses auch noch immer "auf die Fleit"? Und hören eure "Leit" noch immer "su" mit offnem Maul und harten Ohren?

Ephraim. Wie kann ich hier wissen, was meiner Schwester Kind thut in die Hauptstadt?

(Kartätschenschüsse schmettern in das flüchtige Beer.)

Nu wai, was ist alles Gold gegen einen Kartätschensiduß?

Berliner. Ephrim, lauf doch nicht so — Bist hungrig, Ephrim?

Ephraim. Ich bin es, ich bin es!

Berliner. Ephrim, als wir noch auf die Schule gingen, betrogst du mir im Spiel um fünf Münzgroschen — Us ich sie nicht bezahlen wollte, sagtest du es meinem Vater, und ich bekam Prügel ärger als ein junger Gott.

**Ephraim.** Das ist nicht wahr, ist nicht wahr — irrst dir — eure Magd, eure Magd, die Lotte, hat esgesagt an deinen Later — Sie hatte belauscht unser Spiel — Nie gestand ich, daß ich deinem Later gesagt hätte von die Sache.

**Berliner.** Taß du dieses nicht gestanden hast, Ephrim, glaub' ich dich aufs Wort — Willst essen, Ephrim?

Ephraim. Za, ja, ja —

Berliner. So siehe zu, wie du etwas bekommst, denn dieses Stück Rindsleisch —

Ephraim. Bit gut, ist gut - Ber damit!

Berliner. Ich will es lieber selbst essen, denn es ist nicht kauscher, Sphrim — es könnte dir um Vater Ibraham's alten Schoof bringen, und den gönn' ich dich allzusehr —

Ephraim. Schweinehund, ich bin wohl ein Jude -

Berliner. Nicht ganz, nicht ganz — Dein blondes Haar verräth einen Christen, der zwischen deinem Vater und deiner Mutter — na, Ephrim, du kennst ja die umsicalischen Intermezzos aus die Bisiten bei Manschels kleinen Concerten —

**Ephraim.** Du Hund, wenn ich auch bin ein Jude, bin ich doch ein Bürger und ein berliner Freiwilliger wie du — da!

(Er gibt dem Berliner eine gewaltige Ohrseige. Der Berliner will sie ihm gerade wiedergeben, als eine Kanonenlugel dem Ephraim den Kopf abreißt.)

Berliner (ftürzt zur Seite:) Ah, wie furchtbar rächt mir das Geschief!

(Sich wieder aufrichtend:)

Ephrim, warst doch ein guter Kerl — Bist ja todt! — (Die versolgenden Franzosen beschießen die preußische Armee heftiger, und die Flüchtigen suchen sich rascher vorwärts zu drängen. Blücher und Gneisenau sprengen vor.)

Gneisenan. Salt!

(Biele Soldaten eilen ohngeachtet bieses Commandos weiter.)

Steht, sag' ich, steht — Wer den Fuß rührt, eine Waffe wegwirft, wird auf der Stelle erschossen!

(Die Armee fteht.)

Blücher. Kerle, send ihr furchtsamer als mein Gaul? Er bäumt sich vor Lust, da er Kanonen hört, und ihr lauft frummen Buckels davon?

(Französische Augeln fallen dichter und dichter.)

**Encisenan.** Feldherr, das Gehölz da — es nistet sich feindliche Artisserie hinein —

Blücher. So soll die unfrige sich nach ihr umguden — Sie hat ohnehin mit ihren zerbrochenen Rädern Zeit genug.

Berliner. Der Bliicher ift göttlich!

**Blücher.** Run, Kanoniere, losgebrennt! — Ich will mittlerweile sehen, ob ich dem Volt im Solze nicht einen Haufen Jäger unserer Arrieregarde in den Riicken werse. — Du, Berliner —

Berliner. Wie, Herr Feldmarschall, Sie kennen mir? Blücher. Ich sach dich vorgestern im Bivonac — Halt' einige Augenblicke meine Pfeise in Brand.

Berliner. Rur einige Angenblicke? Biele Jahrtaufende, wenn Sie besehlen.

Blücher. Gneisenau, ich bin gleich zurück.

(Jagt fort.)

Gneisenan. Meine Herren Officiere — Eifriger, eifriger! — Schneller, besser die Truppen geordnet — Unsre Leute sind tüchtig, stets so brav als ihre Anstührer. Vernichtete dieser Rückzug irgend eine Compagnie, die Schande siele lediglich auf ihren Hauptsmann.

**Blücher** (wieder heransprengend:) Höre zu, Gneisenau — Die Jäger machen sich schon mit "Piff" und "Paff" in das Gebüsch —

Uncifenan. Die Kanoniere hier waren auch nicht faul —

**Blücher.** Wahrhaftig nicht, sie haben den "Quivive's" so geantwortet, daß dieselben umkehren und die Schnauze halten, — unser Rückzug bleibt eine Stunde lang ungestört. — Weine Pseise!

Berliner. Sier, Serr Feldmarschall! — — Und darf ich bitten?

Blücher. Ja.

Berliner. Lassen Sie mir zu die freiwilligen Jäger, die da dicht mit dem Feinde scharmuziren. Seit die Zeit, daß ich aus Ihre Pfeise rauchte, ist's nich, als hätt' ich mir an einem Bulkan vollgesogen, wie ein unmündiges Kind, und ich crepire vor Schlachtwuth, — denn außerdem, daß mir dieses Rauchen begeistert hat, ist's zweitens klarer als ein reines Bierglas bei Wissokh, daß mir hier die Franzosen unvermutheter und eher tressen, als wenn ich die Hallunken in das Gesicht siehe, ihre mörderische Bewegung observire, mir hinter einen Baum stelle, und, selbst ziemlich gesichert, sie zuerst todt zu schießen versuche.

Blücher. Du bist ein klug-braver Kerl. Mache dich sogleich zu den freiwilligen Jägern.

Berliner. Dann, Herr Feldmarschall, brechen Sie ein Endchen von Ihre Pfeife, und verehren Sie es mich! Blücher. Wozu?

Berliner. Jum Andenken, und dann auch, um mir bei die Jäger, da ich eine andere Uniform trage als sie, damit zu legitimiren.

Blücher. Da hast du es, toller Patron.

Berliner. Sehr gut gesagt, sehr schön, wenn ich auch am Inhalt des Ausdruckes zu zweiseln wage — Herr Feldmarschall, Sie sollen von mir sehr viel hören, oder schlimmstens doch gar nichts.

(216.

**Encisenan.** Feldmarschall, rechts Musik — jetzt der alte Lessauer — da "Uso voran" — und mun wieder ein neuer Walzer!

Blücher. (Vott sen gelobt, also endlich Billow mit den Pommern! Reit' ihm entgegen, und lies ihm wegen seines ordnungswidrigen Ausbleibens die Leviten.

Gneisenan. Was helsen die bei ihm? — Er wiegt sich in den Steigbügeln, sieht sich in der Gegend um, und läßt die Vorwürse zum einen Ohr herein, zum andren hingus

Blücher. Freilich, so thut er — Aber, bei Gott, der leichte Sinn, welcher bei jedem Subalternen der Todesstrasse werth wäre, ist nicht strasbar bei dem Helden von Tennewitz. Vielleicht rettete er jüngst mit ihm Tentschand. Als wir 1813 noch immer zweiselten, den Corsen, sobald er uns persönlich gegenüberstand, anzugreisen, ries er nichts als: "hole der Kucktuck das Zaubern! drauf los! den Versuch gewagt! ihr sollt sehen, er ist einer Mutter Sohn wie wir!"

(Gneisenau reitet zu Bülow, welcher, zu Pserde, mit seinem Armeescorps unter Feldmusit in größter Ordnung in die preußischen Linien rückt.)

Bulow. Inten Tag, lieber Gneisenan. Uneisenan. Bulow, des guten Tages bedürfen wir. Billow. Ihr fend abschenlich mitgenommen. — Was macht Bliicher?

Gneisenan. Dort hält er, gesund und frisch.

Bülow. Das freut mich. Er ist ein Degen, den weder Alter, Blut, noch Wetter blind oder rostig machen. — Sapperment, wie ist eure Artillerie, Infanterie, Cavallerie in Wirrwarr! 'Ne wahre Höllenwirthschaft! — Und was von dort? Flintenschüsse? So nah' habt ihr den Feind auf den Hacken?

Gneisenan. Tirailleurgefechte -

Bülow. Meine Pommern machen bald aus den Gefechten wieder eine Schlacht. — Sieh' einmal die Tenfelsferle an: beschmutzt bis über das Chr. aber Gesichter frisch und fernig, wie eben ausgeschältes Obst. und auf den Beinen munter, als ging' es auf der Jacobsleiter zum Himmel — Ein Gichtbrüchiger wird bei dem Anblick gesund. — Will die alte Garde des Imperators Pommern fressen, bekommt sie harte Küsse zu fnacken.

**Encifenan.** In hast gut reden — Unsere Corps sind seit zwei Tagen im Tener — Deines sah noch keine französische Lunte.

Bülow. Im Tener, Tener — Tener hätt' ench bei diesem Unwetter erwärmen und erfreuen sollen. — Meine Leute prügeln sich noch, wer von ihnen zuerst Napoleons Mörser erstürmt, sie zu Kochkesseln zu gebrauchen.

Gueisenan. Wir wollen das abwarten. — Der Feldmarschall hat aber, wie ich dir im Ernst sage, im Sinn, dich vor eine Militärcommission zu stellen. Du mußtest gestern, der Ordre gemäß, bei Ligny senn, und f on n = t e st da senn, wenn auch später als dir besohlen. Die Schlacht hätte eine andere Wendung besommen.

Bülow. Wahrhaftig, eine schöne andere Wendung! Abends, als ihr schon geschlagen war't, und uns in der ersten Fluchtwuth angesteckt und mitgerissen hättet, wären wir eingetroffen, vom übermäßigen Marsch marrobe, und leeren Magens dazu. — Eh, ich hab' erst Mann und Pferd sich sättigen, alles Tritt vor Tritt marschiren lassen, und da ist nun mein Corps, tüchtiger als je. — Der Feldmarschall achtet die Vernunft mehr als seine Ordres, und somit bin ich entschuldigt.

Gneisenan. Bilde den Bortrab des Heeres — Ziethen siöst mit der Masse der Reiterei gleich zu dir. Der Marsch geht über Wavre nach dem Waldhöhen von Soignies.

Bülow. Gut, mein Freund.

## (Gneisenau ab.)

Tambours, den Armeemarsch! — So! — Und nun einen Kirchmeßwalzer, Hautboisten! — Brave pommersche Jungen, ist's nicht als wären wir auf einer Bauerhochzeit bei Pasewalk? Gibt's etwas sustigeres als einen Feldzug?

(Er und die Bommern gieben weiter.)

**Encisenan** (wieder neben Blücher:) Feldmarschall, der Bülow spricht und denkt über sein spätes Eintressen so wie ich vermuthete —

Blücher. Aber fein Corps?

Gneisenan. Ift in einem herrlichen Bustande.

Blücher. Das ist die Hauptsache, und ich nehm' ihm sein gestriges Ausbleiben nicht übel.

## (Bu bem Beere:)

Cameraden, gestern sind wir mordmäßig geschlagen — Tröstet euch, und schlaget die Franzosen morgen mordmäßiger wieder. — Die Engländer warten auf uns vor dem Walde von Soignies. Kommen wir bei ihnen nicht zeitig an, so sind sie verloren, kommen wir zeitig, so helsen wir ihnen mitgewinnen. — Also, dreist in diesen Treck getreten, wir treten so früher auf die gebohnten Tielen des Louvre — — Hölle, was für

Physiognomien sitzen ganz behaglich in ihren großen Salstückern auf jenen Feldwagen?

Gneisenan. Telddirurgen.

Blücker. Herunter mit den Balbiergesellen, in den Kugelregen mit dem Bolf, daß es dort die Berwundeten verbindet, und hier ihnen Platz macht — Ein paar gute Schuster mit tüchtigen Gesellen wären dem Heere nöthiger als dieses ganze in Gil' aufgeraffte Feldscheerergesindel.

Ein heransprengender Adjutant. Die Franzosen dräugen sich näher und näher in uns'ren Rücken

**Blücher.** Nur nicht all zu bestürzt, — sie können uns ja desto eher in — Melden Sie so etwas der Arrieregarde. Der Sieg liegt vor uns — dorthin!

(Alle rücken weiter.)

## Dritte Scene.

(Hohlweg vor dem Walde von Soignies. Mitten durch ihn die Straße nach Brüffel. Gebüsche auf beiden Seiten. Diese, sowie die User des Hohlwegs sind von Detachements englischer Linienstruppen, englischer Jäger und hannoverischer Scharschüßen besetz. Hinter der Schlucht auf den Höhen von Mont Saint Jean steht das Groß des wellington'schen Deeres, — rechts von ihr das Borwert Houguemont, — in einiger Entsernung vor ihr das Gehöft la Hape Sainte, etwas weiter hin das Haus la Belle Alliance, und noch entsernter die Meierei Caillou, — links die Dörfer Blanchenoit, Bavellotte, Frichemont 20.)

Gin englischer Jäger. Wie heißt diese Gegend?
Gin Sergeant der englischen Jäger. Weiß nicht,
Names, — wir taufen fie bald mit Schlachtenblut.

James. Ja, Sergeant. Schlacht gibt's. Die Borposten sind darnach gestellt. Sergeant. Gott verdamme, jedesmal wenn man mit den Franzosen zu thun hat, regnet's wie aus zerschlagenen Fässern. War's nicht auch in Spanien immer so?

James. 'S ist ja Suppenschlucker-Volk.

Sergeant. Siehe, wie da Einige von ihnen über den Dreck hüpfen, jämmerlich leicht wie die Kibițe über den Sand.

James. Warte, jenen naseweisen Leichtfuß will ich mit einem schönen Stückchen Blei schwer machen.

Sergeant. Prosit die Mahlzeit, James, — er riecht Lunte und versteckt sich hinter einer Erdhöhe.

Der am Hohlweg commandirende englische General (sprengt vor:) Was ist das da sinker Hand? Mebel, Danups oder Feind? — Der verhenkerte Gußregen wäscht mir vor Aug' und Fernrohr alle Gegenstände durcheinander.

James. Herr (Veneral, 's ist der gewöhnliche große Leichengnalm, der drei Tage lang vor der Schlacht auf den Feldern umberzieht.

Sergeant. James, sen kein Marr — Es ist Nebel, General, aber sehr entfernt.

General. Hum — Der Nebel hält mir zu lange auf einem Gleck

Gin Sauptmann der hannoverischen Scharfichützen. Mein General —

General, Min?

Der Hauptmann. Ich habe unter meiner Compagnie einen sechzehnjährigen Burschen von den Sarzjägern
— Er sieht und schießt unglaublich weit —

General. Rufen Gie ihn.

Der Hauptmann. Frit! Frit! (Krit fommt.)

Was dort links für Nebel?

Frit. Rebel? Rebel? — Herr Hauptmann, ich sebe

(Er wischt fich die Augen.)

Sergeaut. Zames, der ist scharfsichtig!

James. Bie eine Rachteule.

Der Hauptmann. Bas siehst du denn eigentlich?

Tritz. Das ist ja ganz deutlich. — Dort hält, tief in graue Mäntel gehüllt, ein Regiment französischer Tragoner, und guckt mit lauernden Kapenaugen hieber.

General. Dacht' ich's doch!

Sergeant. Wenn der Junge nicht lügt, jo ist ---

James. Er ift -

General. Das feindliche Gesindel will sich an uns nisten, um uns recht sicher, zur ungelegensten Zeit, mit den Krallen zu fassen.

Fris. Soll ich ihm zeigen, daß wir es seben? Schieß'

ich einen heraus?

Sergeant. Der Bengel ist toll. Auf diese Entfer

mung treffen —

James. Wie gesagt, der Junge ist ein Kobold aus Norddeutschland, und ein christlicher northumberländischer Jäger hütet sich ihn anzublicken.

General. Schieß, Bunge.

Frit. Bie gern!

(Er zielt kurze Zeit und schießt.)

Sahaha! Da liegt des Königs Wildprett, jagt mein Vater, und erquickt treuer Unterthanen Bentel und Wagen, wenn wir am Blocksberge einen Sechzehnender wilddieben.

General. Ber fiel?

Fritz. Der Obrist, und die Nebrigen galloppiren davon, wie eine Andel Hirschliche, wenn der Bock aus ihrer Mitte geschossen wird.

General. Gott verdamme, der vermeinte Nebel zerstiebt auch im Hui.

Ein alter hannoverischer Scharfichütz (tritt vor:) Verfluchter Dachshund, infamer Köter, was belügst du mich, deinen Bater? Das Hirn schlag' ich dir ein!

## (Bum General:)

Gnädiger Herr, wenn ich je mein Gewehr auf ein königliches Wild abgedrückt habe, will ich nie den Hahn auf eins gespannt — Ach, kurz und gut, der Bengel lügt!

Der Schützenhauptmann. Alter Borftenfopf, "wer sich entichuldigt, eh' man flagt" —

General. Bernhige dich, — triff du die Franzosen so brav wie dein Junge, und ihr send dem Könige die liebsten Schützen in Schlacht und Bald.

Fritz. Husseller und vom Berge kommt wieder eine Menge Leute — Schieß' ich darein?

General. Bift du toll, Junge? — Das sind Liniens bataillone von Mont Saint Jean, uns zur Sülfe gesichieft.

Fritz. D dürft' ich nur immer schießen. — Der Pulvergeruch ist mir nun einmal in der Nase.

General. Was jauf't?

Sergeant. Eine bonapartische Paßkugel — Da schlägt sie in den Baum.

General. Frit, nun schieß, schieß in die Franzosen, jo lang' Uthem und Bulver nicht ausgehn —

#### (Laut :)

Alles an die User des Hohlwegs — Büchsen und Flinten frisch geladen, — den Flinten die Banonnette aufgeschranbt! — Tonner, da drängen sie sich schon herein — Fener!

Gin französischer Hauptmann (an der Spige der sich in den Hohlweg stürzenden Colonne:) Laßt sie schießen, Cameraden! Sört ihr die Paßkugeln über und, und seht ihr, wie sie dem Feinde Pferd und Mann hinschmettern? Sie

tommen aus französischen Geschützen und sind die gewaltigen, helfenden Begleiter, aus der Terne uns nachaciandt von dem Raiser!

Gin anderer frangofifder Sanptmann. Edurfe der, welcher einen Schuß thut, bevor wir diesen Chausiée-

rand erflettert haben.

Gin englischer Liniensoldat. Bächft das Bolf aus dem Boden wie die Ameisen? -

(Ginen ber am Chausseerande emporgekletterten Frangosen mit dem Banonnet durchbohrend und wegschleubernd:)

Burück, du Sungerleider!

Gin frangofischer Soldat (vor Buth ichaumend, ichwingt fich auf die Sohe des Chauffeerandes und wirft den Eng= länder auf die Banonnette der ihm nachdringenden Frangofen:) Und an den Spieß, du Sattfresser! — Mir nach -- mir nach --

Frangösische Abintanten (fprengen beran:) 3m Ramen zurück! Er sieht eine Ueberzahl englischer Linie und Artillerie sich gegen euch vom Berge stiirzen — Zurück auf einige Augenblicke —

Die Frangosen. Beefsteats, wir fommen wieder! (Sie ziehen fich unter ftart erwiederten Gewehrsalven gurudt.)

Gin englischer Obrift (zu seinem Adjutanten:) Bas für Flammen glänzen rechts hoch aus diesem Rauch?

Der Adjutant. Der Lage nach das brennende Sou-

quemont.

Der Obrist. Auch das schon? — Die Schlacht wird allaemein.

Abintant. Sie ist es. Schauen Sie, la Save Sainte

lodert auch schon. — Ha, was da?

Obrist. Das ohrzerschneidende Geschrei unserer Verwundeten - - Simmel, warum steht das rechte Altengland da oben noch stets ruhig unter den Waffen?

Adjutant. Der Gerzog pflegt, wie er es nennt, seinen Augenblick zu erwarten.

Obrift. Bonaparte ist erfinderischer und kühner: er ichafft sich nöthigenfalls den Augenblick. — Ah, wieder Kugeln über Augeln hieher! Der Feind vergißt uns nicht.

**Abjutant.** Herr Obrist, jett aber geht Altengland auf Mont Saint Jean auch los — Da — alle Batterien — Hören Sie!

Obrist. Es ist als rasselten alle Heerschaaren der Sölle in eisernen Sarnischen über unsere Säupter — Sa, und jest wettert ihnen die Artillerie der Franzosen entgegen — Ohne feige zu senn, bückt man sich unwillfiihrlich. -- Wahrlich, ich habe noch feine Schlacht gekannt — Vittoria, wo man sich besinnen und athmen fonnte, war Kinderspiel - Sier jedoch: meilenweit die Luft nichts als zermalmender Donnerschlag und erstidender Rauch, — darin Blize der Kanonen, flammende Dörfer, wie Irrlichter, immer verschwunden, immer wieder da — der Boden bebend unter den Sturmschritten der Heere, wie ein blutiges, ein zertretenes Herz - Geschrei laut ausgestoßen, faum vernommen — Adjutant, das Alles, weil dort bei Caillon der kleine Mann steht? - Reine Antwort? - Gott, er ist gefallen! — Und dort naht wieder der feindliche Vortrab — Mir lieb — So fluth' ich mit unter die tobenden Wasser, denn einsam ruhig kann ich in diesem sturmenwörten Deean mich doch nicht halten.

Fris. Bater, hier geht es ja gar nicht so her wie auf

dem Exercierplat.

Der alte hannoversche Scharfschütz. Dummer Junge, auf dem Exercierplat schießt man blind, aber hier hat alles geladen.

#### Bierte Scene.

(Die höhen von Mont Saint Jean. Auf ihnen Wellingtons heer. Im Bor- und Mittelgrunde die Infanterie in Quarrées, — zwischen diesen die Artillerie, ununterbrochen seuernd, — im hintergrunde, welcher von dem Walde von Soignies umgrenzt wird, die Reiterei und die Reserven. Französische Kanonentugeln schmettern überall in die heerhausen.)

(Wellington mit feinem Generalstabe, neben ihm General Lord Somerfet.)

Lord Somerset. Ich beschwöre dich, Herzog, laß und nicht weiter hier müssig stehen, und die braven Leute, ohne daß sie einen Finger an den Hahn der Flinte legen dürfen, hinschmettern von den Geschützen des Corsen.

Herzog von Bellington. Unsere Manoniere sind nicht mussia.

Lord Somerset. Aber alle andern Truppen sind's,
— laß sie endlich die Bayonnette fällen, die Säbel ziehen, und den gallischen Hähnen entgegenstürmen.

Humöglich — Europas, ja des Erdfreises Schickfal schwebt in dieser Stunde auf dem Spiel — wir dürsen nicht eher wagen, dis wir des Erfolges gewiß sind, und ich fürchte, wenn Blücher nicht bald konnnt, haben wir mit Ih m be i Caillou schon sehr viel gewagt.

Lord Somerset. D träf' ihn doch eine, eine von den hunderttausend Augeln, die dahinfliegen — Serzog, sollen denn diese Söhen die riesenhafte Schlachtbank werden, auf welcher Altengland sich opfert für die unsanthare Welt?

Herzog von Bellington. Wenn es zum Neußersten fommt — ja.

Lord Somerset. D schau' dort — wieder eine ganze Reihe der braven Bergschotten hinsinkend wie Aehren vor der Sichel — Und hier — das erste Glied des Leibregiments ebenso — Tas zweite marschirt lächelnd ein, Milch und Blut auf den Wangen, die frischeste Jugend, die jemals im heiteren England schimmerte — ha, und da winseln sie auch schon im Staube — — Mutterherzen, Mutterherzen, wie wird's euch zerreißen, — mein Herz ist schon zu Trümmer!

Hirn dazu — wir müffen ausharren bis die Hülfe naht.

Abjutanten (heransprengend:) Die Franzosen nehmen Belle Alliance und drängen auf der Chausse hieher vor.

Herzog von Bellington. Kartätschen über die Chausiee!

(Englisches Kartätschenfeuer, — auf einmal ein französischer Kanonendonner, der allen frühern Schlachtlärm, so arg er gewesen ist, übertönt. Die Engländer stürzen dichter als zuvor.)

Lord Somerset. Teufel — meine Locken — reißt mich nicht mit — Sechs-, Zwölf-, Vierundzwanzig-Pfündner fliegen darüber hin. — Wie? wird das Höllengetöse, welches uns eben erschütterte, noch ärger?

Herzog von Bellington. Es wird's. — Auch ich finde Ihn und seine Mittel und die Art, wie er sie gebraucht, gewaltiger als ich gedacht. Ich meinte einen etwas besseren General als Massena oder Soult, die wahrlich auch tiichtige Feldherrn sind, in Ihm zu treffen — Aber da ist gar feine Aehnlichseit, — wo die aufhören, fängt Er erst an — Doch darum nur so mehr Kube und Ausdauer — das Ungeheure überstürzt am leichtesten — Er läßt uns hier nur die Bahlzwischen Sieg und Tod, — eben darum erringen wir vielleicht den ersteren.

Versprengte englische Dragoner (benen während des folgenden Gesprächs, bis Milhaud erscheint, — in stets dichtern Hausen andere folgen:) Hinter unsere Batterien! hinter unsere Batterien!

Herzog von **Bellington**. Flüchtlinge, schämt euch, — haltet — Was gibt's?

Die Dragoner. Bonaparte's Kuirassiere in unserem Rücken — Richts halt ihnen Stand!

Herzog von Wellington. Hm, — da schweigen auch seine Kanonen, weil sie sonst in seine eigne jet heranstommende Cavallerie schießen würden, — recht flar — erst wollt' er unsre Reihen mit Kugeln lüsten, dann mit den Haudegen der Kuirassiere vertilgen — So leicht geht es nicht, mein Herr!

— Die Lücken der Luarrées gefüllt — in die Luarrées Batterien — Die Neserven näher gerückt — Die vorderste Neihe des Fußvolks auf die Kniee — die zweite schießt — Bayonnette vorgestreckt — die Reisterei fürerst beiseit!

**Lord Somerset.** Laß mich an die Spitse meiner Gardecavallerie!

Herzog von **Bellington**. Nein, dazu ist's noch nicht Beit, und die Knirassiere Milhand's, ungeschwächt, wie sie noch sind, hieltest du doch nicht auf.

Lord Somerset. Wie? Mit Pferden und Reitern wie die meinigen —

Herzog von Wellington. Folge mir in jenes Quarrée —

(Mit ihm zu dem Quarrée gehend:)

Ja, ihr seid brav — Aber Milhaud's Kuirassiere, so schlecht die Menge der französischen Cavallerie senn mag, sind die Elite der ältesten, sast unter jedem Himmelsstrich, gegen jede Nation geprüften Schlachteneriter —

## (Sich einen Augenblick umwendend:)

Da kommen sie — Betrachte sie — Sind ihre Gesichter nicht gelb und hart wie der Messing ihrer Helme und Sturmketten? Sehen sie nicht aus als hätten sie unter Spaniens Sonne oder Rußlands Schneegestöber sich Tag sir Tag mit Blut abgewaschen? Milhaud (zu seinen Kuirassierdwissionen:) Cameraden, eingehauen! — Sa, welche Bollust, diesen Karren, die Ihn nicht einmal kennen wollen, dicht vor ihrer Fronte in die Zähne zu rusen: hoch lebe der Kaiser!

Die Anirassiere. Soch lebe der Kaiser!

Milhaud. Und hoch unfre Schwerter, um so tiefer auf die Lumpen niederzuflammen!

(Die Kuirassiere versuchen einzuhauen, Gewehrsalven empfangen sie. Manche stürzen, aber an den Panzern der Meisten rollen die Flintenkugeln ab.)

Was? Hat uns der Kaiser nicht feste Westen gegeben?
— Und Schade, oder wir finden Schlüssel, die Thore dieser Vierecke zu sprengen!

(Mit der linken Sand ein Piftol hervorreigend und es auf einen englischen in Reih' und Glied stehenden Sauptmann anschlagend:)

Hauptmann da — wahre deine Spaulette, daß sie nicht schmutzig wird —

(Er schießt ihn zu Boden, und sprengt über ben Leichnam in bas Quarree:)

Hohusia!

Giner der Aniraffiere (mit den Uebrigen nachsprengenb:) Sahne her!

Englischer Jahnenträger. Cher mein Leben!

Aniraffier. So nimm den Tod!

(Haut ihn nieder und nimmt die Fahne. — Die Artillerie des Quarrées schießt mit Kartätschen.)

Milhand. Dieje Kanonen übergeritten!

(Er ftürmt mit den Knirassieren auf sie ein. Die Kanoniere brennen noch einmal die Geschütze ab und flüchten.)

Sa, unser die Kanonen! - Bernagelt sie!

Mehrere Knirassiere (springen von den Pferden:) Das verstehen wir! Der Teufel selbst soll sie nicht weiter gebrauchen können! Milhaud. Borwärts, vorwärts in und über die andern Quarrees! Das feindliche Heer aufgerollt vom Aufgang dis zum Niedergang! Der Gott der Siege umathmet unfre Helme!

Herzog von Bellington. Lord Somerset, jest an die Spitse der Gardecavallerie, und warte meines Bortes.

Lord Comerict. Endlich - Gott fen gelobt!

Ein englischer Officier. Ta haut der Milhaud das vierte Quarree zusammen!

Herzog von Bellington. Diesesmal scheitert er hier an dem fünften! — Sechzig Reservefanonen herein!

Milhand. Bier Quarrees zu Stücken — In das fünfte!

Herzog von Bellington. Herr General, es öffnet sich von felbit —

(Das Quarrée öffnet sich und sechzig schwere Geschütze besselben geben Feuer.)

**Milhand.** Seiliger Name Gottes — — Vorwärts in diese Höllenküche, und werden wir auch selbst darin gebraten — — Camerad, wo dein rechter Fuß?

Ein Kniraffier. Mein Juß? — Sacrament, da

fliegt er hin, der Deserteur!

**Wilhand.** Salte dich am Sattelknopf, wirst du ohnmächtig — Nur drauf und dran! — Nein, es geht nicht — Wir behalten sonst kein ganzes Pferd zum Zurücksommen! — Adieu, meine Herren — wir sprechen uns heute noch einmal, gleich nach dem zweiten Kugelsegen des Kaisers.

(Mit den Kuiraffieren ab.)

Herzog von Wellington. Jett, Somerset, gib ihnen bas Geleit!

Lord Somerset. Den Schurken nach, Cavallerie König Georgs des Dritten!

(Ab mit der englischen Garbecavallerie.)

Herzog von Wellington. Zwei Ndjutanten nach dem linken Flügel — Corke und Clinton sollen Houguemont wieder zu nehmen versuchen — Der Feind wird vielleicht durch die Diversion verwirrt.

(Zwei Abjutanten eilen fort, — Lord Somerset kommt mit ber Gardecavallerie zurück.)

Bergog von Bellington. Edon gurud?

Lord Somerset. Wir haben sie bis unter die Bayonette ihrer Infanterie getrieben — Mancher Kuiraß von Nancy liegt im Koth. — General Picton ist eben gefallen.

Herzog von Bellington. Auch der? — So sehr er mein Freund war, ich kann ihn jest nicht betrauern — Es ist keine Zeit dazu, und der Tod würgt heute so allsgemein, daß er etwas ganz Gewöhnliches scheint.

(Der französische Kanonendonner hebt wieder so furchtbar an, wie kurz vor der Ankunst der Milhaud'schen Kuirassiere.)

Ha, von Caillou her zum zweiten Angriff geschossen und gebrüllt! — Send gefaßt! Milhand sprengt bald neugestärtt hieher!

Ein Officier des Generalstades. Roch ein paar solcher Angriffe, und unsere Armee ist nicht mehr. Wäre fein Rückzug möglich durch den Wald von Soignies?

Herzog von Bellington. Mein Herr, ein Rückzug ist doppelt unmöglich. Erstlich erlaubt ihn unsere Ehre nicht, und dann ist die Heerstraße durch den Wald so voll von flüchtigem Gesindel und Fuhrwerf, daß nicht eine Compagnie, geschweige siebenzigtausend Mann darauf zehn Schritt in Ordnung machen können. — D wäre der alte Blücher erst da! — Was ist die Glocke, Somerset?

Lord Somerset. Die Glocke von Waterloo schling eben halb vier.

Herzog von Wellington. Dorfthürnichen von Waterloo, du schlugst den Beginn der schwersten, unvergeßlichsten halben Stunde meines Lebens! — Um vier Uhr wollte Blücher im Forst von Frichemont senn. — — Himmel, wenn er nun nicht — Ordonnanzen nach dem Forst, ob sie nicht endlich eine preußische Landwehrfappe erblicken!

Lord Somerset. Der zweite seindliche Reiterschwall

Herzog von Bellington. Altengland treibe ihn zurück wie den ersten. — Ich sebe mich auf diesen Feldstuhl und weiche nicht davon, bis wir gesiegt haben oder eine Kugel mich davonwirft.

# Fünfte Scene.

(Meine Anhöhe von Caillou. Napoleon hält auf ihr zu Pferde. Bertrand, Cambronne und seine Suite um ihn. Die Garden hinter ihm. Neben ihm der Pächter Lacoste. Milhaud und seine Kuirassiere kommen eben von ihrem zweiten abgeschlagenen Angriff zurück.)

Rapoleon. General, wie ift's da oben?

Milhand. Sire, die Engländer wehren sich matter als bei unserer eriten Attaque.

**Napoleon.** Bereiten Sie sich zu der dritten — Alle irgend überflüssigen Regimentsgeschütze dort zu Drouot — Die Zeit drängt, und was ihr an Länge sehlt, müssen wir durch Schnelle und Stärke ersetzen.

(Adjutanten ab, — die französische Kanonade wird immer gewaltiger.)

Bächter Lacoste. Jesus Maria!

Napoleon (blickt ihn finfter an:) Bas gibt's?

Pächter Lacoste. Sire, Verzeihung — ich fürchte mich — mir ist das nicht gewohnt!

Rapoleon. Wann famen die Engländer hier an?

Pächter Lacoste. Gestern, Sire — Morgens neun oder zehn Uhr.

Napoleon. Baren sie marode?

**Pädhter Lacoste.** Die, welche auf meinem Pachthof sich einquartirten, waren es, und wie es mir schien, auch alle übrigen, — aber es währte nicht lange, so restaurirten sich sich bei zahllosen Marketendersenern.

Napoleon. Das Haus Belle Alliance vor uns — — Hat es Gehöfte und Secken um fich?

Bächter Lacoite. Rein, es liegt offen an der Chausiée.

Napoleon. - Bit Milhaud bereit?

Cambronne. 3a, Sire.

Napoleon. Kellermann stößt mit seinen Reitern zu ihm, und er versucht, während Trouot's Batterien so lange einhalten, den dritten Angriff.

(Adjutanten ab.)

Bächter Lacoste. Web, meine Fran und meine Kinder!

Cambronne. Bauer, halte das Maul.

Fächter Lacoste. Hier fallen engländische Augeln! Cambronne, Lak dich das nicht fümmern. Berlierit

du dein bischen Leben, was verlierst du Großes?

Rapoleon. Wellington's Seer wehrt sich mit den Krämpfen der Verzweiflung. Sechs reitende Vatterien dem Milhaud nachgesandt. Man soll auf Mont Saint Jean Posto fassen, es koste was es will. Ven ebenfalls dahin über la Hape Sainte, und mache seine Ueberweisheit bei Luatrebras gut durch strenge Vesolgung meines Veschls. Kann er Hape Sainte nicht nehmen, so läßt er es sammt dessen seindlicher Vesatung am Wege liegen. — In einer halben Stunde muß Mont

Saint Jean mein senn, oder ich erneue die Tage von Lodi und stelle mich selbst an die Spite der Colonnen!

## (Biele Adjutanten ab.)

Auf unserm rechten Flügel ist's zu still — Dahin zum Graf Erlon — ihm gesagt: auf dem Berge jenseits Papelotte, in den Vierecken des linken englischen Flügels, wachse ein Marschallsstab von Frankreich.

(Adjutanten ab, - andere fommen.)

Gin Abjutant. Der Fürst von der Mostwa ist über la Hanse Sainte hinaus, — da aber wehren sich die Engländer hinter Berhacken wie Rasende, und das Blut fließt in Strömen.

Napoleon. Und wogt es wie Meeresfluth, wenn wir nur siegen! Der Sieg soll des Blutes werth senn. Der Stern des illegitimen, geächteten Napoleon von 1815 soll den Bölkern freundlicher leuchten, als der Comet des Erderoberes von 1811.

(Biele Berwundete, auf Ambulancen, werden vorbeigefahren.)

Ihr Armen wißt auch nicht, weshalb ihr seufzet und stöhnt. — Nach vierzig Jahren commentirten es euch Gassenlieder!

**Adjutanten** (heransprengend:) Die letzten englischen Reserven rücken in das Feuer —

Napoleon. Milhaud, Tronot und Nen sollen desto heftiger sie angreifen.

Was da links? In der Gegend von Houguemont?

Bertrand. Kanonendonner naht von dort — Prinz Ferome wird bedrängt.

Napoleon. Was bedrängt! — Der Feind ist dort schwach, und neckt ihn eben darum mit Manoeuvres! — Zwei Schwadronen Gardelangiers mir nach!

(Er galoppirt in Begleitung zweier Schwadronen Gardelangiers nach Houguemont, — ber Kanonenbonner, welcher von dort sich näherte, verliert sich bald darauf in der Ferne.)

Ein Officier der Gardegrenadiere zu Pferde. Der Milhaud macht heute beneidenswerthe Chocs — wir bekommen zu thun, müssen wir mit seinen Kuirassieren wetteisern.

Ein anderer Officier der Gardegrenadiere zu Pferde. Er ist im spanischen Kriege nicht umsonst braun geworden

Der erste Officier. Er erinnert an Murat.

Der andere Officier. So ziemlich — aber mehr an seinen Muth als an seine Gewandtheit. Eine brillante Attaque, wie die des Murat bei Wagram, erleben wir wohl nicht wieder.

Der erste Officier. Murat that auch besser, ließ er, statt um Reapels Lumpenthron sich zu raufen, seinen

Federbusch hier weben!

Der andere Officier. Kronen müssen einen eigenen verlockenden Glanz haben, sonst begreif' ich nie, wie ein Franzose nicht lieber Gemeiner im ersten besten Linienregiment seines Vaterlandes seyn will, als König von Reapel, oder Kaiser von Rußland.

(Napoleon und Gefolge fommen gurud.)

Bertrand. Sire, es ist doch wahr: vorgestern ist der Herzog von Braunschweig gefallen — Gesangene Officiere seines Corps versicherten es mir eben in Houguesmout.

Napoleon. Ein Husarengeneral weniger. — La=coste, der Geschützdonner rechts? Bon Wavre?

Bächter Lacoste. Sire, ja.

Napoleon. Grouchy treibt also die Preußen in die Dnle.

Bertrand. Die Kanonade ist lebhaft, Sire — die Preugen leisten starken Widerstand.

**Napoleon.** Schwerlich, oder Grouchy wär' ein äußerst erbärmlicher Berfolger gewesen, — sie waren zu sehr geschlagen, — selbst Bülow's Corps muß von der

flüchtigen Masse mit in den allgemeinen Strudel gerissen sehn. — Graf Lobau schiebe jedoch zur Vorsicht seine Teten bis in das Gehölz zwischen hier und Wavre.

(Großes Krachen von Mont Saint Jean her, — ungeheure Flammenmassen fliegen dort in die Luft.)

Cambronne. Brav, Drouot, das war ein Meistersschuß — zwanzig englische Pulverwagen gingen gewiß darauf!

Napoleon. Bertrand — Cambronne —

Cambronne. Sire ift es Beit?

Napoleon. 3a.

Cambronne und Bertrand. Garden, fturmfertig!

**Napoleon.** Es geht grade aus, über la Hane Sainte, wo Milhaud und Nen sich an euch schließen. — Was pfeift da?

Lacoste. Wehe, Menchelmörder in unfren Reihen — ganz nahe Büchsenkugeln!

Ein Officier der Suite. Sire — Flügelhörner — Preußische Jäger keine zweihundert Schritt von uns.

Napoleon. Einige Dragoner hin, die an der Onle versprengten jungen Tollköpfe zu ergreifen.

Gin Adjutant (heransprengend:) Bon Graf Lobau: das ganze Gehölz von Frichemont ist voll von Preußen.

Zweiter Adjutant (später:) Bom Loban: schon leichtes preußisches Geschiltz im Walde von Frichemont. — Der General eilt ihrem Angriff entgegen zu kommen.

Dritter Adjutant. Bom Graf Erlon: am linken Flügel der Engländer, auf der Höhe des Waldes von Frichemont erscheinen Blücher und Bülow mit zahllosen Heerhausen, und Raketen über Raketen verkünden Wellington ihre Ankunft.

Napoleon. Blücher? Biilow? — Ihre Corps müffen Trümmer seyn.

**Ndjutant.** Sire, nein. Zug auf Zug, endlos, rücken fie aus dem Walde — immer breiter wird ihre Fronte

-- ein Geschützfeuer entwickeln sie auf den Anhöhen über dem anderen — ein durch die Wolken brechender Strahl der Abendsonne zeigte sie der halben Armee in voller Kampfordnung.

**Napoleon** (für sich:) Der Strahl war nicht von der Sonne von Anterlik.

Bertrand. Brechen Himmel und Erde ein? — Der Raiser zuckte mit der Lippe! — Sire, Sire, die Schlacht geht doch nicht verloren?

Napoleon. Grouchy hat viel daran verdorben —

#### (Für sich:)

Daß das Schickfal des großen Frankreichs von der Dummheit, Nachlässigkeit oder Schlechtigkeit eines einzigen Elenden abhängen kann!

Ein heransprengender Adjutant. Graf Lobau bittet Verstärfung — Ziethen kommt ihm und der Armee in den Rücken.

Napoleon. Monton soll sich in Planchenoit so versweiselt wehren, wie einstens auf der Insel, von welcher er den Namen Lobau trägt.

Undere Adjutanten. Bon Erson: Bülow hat Pape-

Napoleon. Meine schlechtesten Truppen gewesen, die Papelotte so schnell sich nehmen ließen. — Erlon läßt mir seine Arrieregarde den Preußen gegenüber, und marschirt links ab zu Nen.

## (Adjutanten ab.)

Andere Adjutanten. Bom Marschall Nen und General Milhaud: die ganze englische Linie setzt sich gegen uns in Bewegung.

Napoleon. Zurück zum Marschall und zu Milhaud: gleich fäm' ich selbst — sie sollten sich halten bei la Hape Sainte, bei Gefahr ihrer Köpfe!

(Bu ben Abjutanten und Ordonnangen feiner Suite:)

Meine Herren, im Fluge zu allen Corps, welche nicht bei la Hape Sainte sechten, — sie sollen alle dahin, ob auch die Feinde, mit denen sie grade sechten, sie verfolgen oder nicht.

(Biele Adjutanten und Ordonnangen ab nach allen Seiten.)

Gin ankommender Adjutant. Trouot bittet um Munition —

Rapoleon. Alle Artilleriemunition zu ihm.

Gin anderer Adjutant. General Tronot's Ranonen drohen vor Size zu springen, und er wünscht —

Rapoleon. Er schießt bis die Ranonen springen.

Vicle Adjutanten. Ziethen pflanzt in unfrem Rücken Geschütze auf.

Napoleon. Das merf' ich - Dort stürzt Friant mit gerichmetterter Stirn,

Undere Adjutanten. Bon Milhand und Nen: Blücher treibt starke Colonnen auf, Belle Alliance, und versucht beide Generale von hier abzuschneiden.

Rapoleon. Die Engländer?

Ein Adjutant. Rücken mehr und mehr vor. — Ren fämpft in wilder Verzweiflung.

Napoleon. Seine schwache, schädliche Manier. — Wilhand's Knirassiere?

Der Mointant. Die Mehrzahl ichon gefallen.

Napoleon (wendet sich zu den Garden, mit gewaltiger Stimme:) Garden, kann es eine irdische Kraft, so könnt ihr die Schlacht retten und Frankreich! Roch nie ließt ihr mich in euch irren, — auch heute zähl' ich auf euch -—

Cambronne. Kaiser, gable, und du findest lauter Treffer!

Napoleon. Den Kaiser werf' ich weg von mir — (vom Pferde springend:)

ich bin wieder der General von Lodi, und mit dem Degen in der Hand führ' ich selbst euch auf Mont Saint Jean!

Die Garde. Heber die Sterne der Raiser!

Bertrand. Kaiser, Kaiser — Entsetzlich — Da steht er, der Hut vom Kopf gefallen, den Degen in der Faust, wie der Gewöhnlichste seiner Souslieutenants — Sire, die Pflicht gebietet dir, dein Leben nicht so auszusetzen, wie du im Begriff bist!

Napoleon. Wie ich im Begriff bin? Schmettern hier nicht die Kugeln schon so dicht, wie irgendwo auf

dem Schlachtfelde?

Bertrand. Gewiß, Sire, doch daß du grade so wie

ietst -

Napoleon. Wie "grade so"? Was heißt das?— Zeige den Plats ehrenvoller als dieser meinige, an der Spitze meiner Garden, unter den Todesdonnern der Schlacht?

Cambronne. Hört ihr, was der Kaiser sagt? — Die Musik dazu.

Gardemufit fpielt.

"Où peut on être mieux, Qu'au sein de sa famille!"

Bertrand. Verdammt das Pferd, welches mich trägt, wenn der Kaiser zu Fuß ist! Ich werde Gemeiner, und fämpf' als solcher!

Alle Officiere ber Suite. Wir auch!

(Sie springen von den Pferden und ziehen die Degen.)

Napoleon. Wo die Granitcolonne von Marengo? Cambronne. Sie tritt schon vor, und wünscht dich zunächst zu begleiten.

**Napoleon.** Das soll sie auch. Ihre Soldaten waren die Genossen meines schönsten Tages, — so sollen sie auch Genossen und Helfer an meinem bösesten seyn! — Garden aller Waffenarten mir nach!

Cambronne. Herr Pächter Lacoste, leben Sie nun recht wohl und laufen Sie von hier was Sie können

— Grüßen Sie die Frau und die lieben Kinder, und wenn Sie nach zehn Jahren mit denselben wieder zum tausendstenmale einen Kuchen essen, oder Ihren Töchstern neue Kleider schenken, so freuen Sie sich ja von Neuem über Ihre Existenz und Ihr Glück — Wirgehen jenen Kanonenmündungen entgegen und besdürsen Ihrer Elendigkeit nicht niehr!

- Donner, welch ein Augelregen — Die Melodie!

Gardemufif fpielt.

"Freuet euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht!"

Giner der Gardehautboisten (stürzt:) D, wie süß ist der Tod!

(Alle gegen Mont Saint Jean.)

#### Sechste Scene.

Beerstraße vor dem Saufe Belle Alliance.

**Napoleon** (mit den Garden im Borüberziehen:) Graf Loban ist bereits von den Preußen aus Planchenoit geworsen — Er soll sich auf uns zurückziehen, und einige Compagnien seiner Arrieregarde in dieses Haus wersen, um den versolgenden Feind aufzuhalten und zu necken.

(Abjutanten ab. Napoleon und die Garden marschiren weiter: — Das Corps des Grafen Lobau, im Gesecht mit den Pommern unter Bülow, rückt allmählig über die Scene, dem Kaiser nach. Graf Lobau erscheint selbst.)

Loban. Verwünschte Uebermacht — kann denn weder Geist noch Verzweislung gegen sie retten?

**Bülow** (mit den Pommern). Jungen, das Pulver nicht geschont — Das ist heut ein herrlicher Tag!

Loban. Immer wieder vor, alle Regimenter!

Bülow. Immerihnenentgegen, alle Pommern! --

Loban. Fener!

Bülow. Gleichfalls!

**Loban.** Unmöglich sich gegen diese Unzahl zu halten — Trei Compagnien in jenes Haus — Alle Nebrigen mit nach Mont Saint Jean!

Bülow. Vier Bataillone stürmen jenes Haus, — alle Nebrigen hinterdrein nach Mont Saint Jean!

(Tas Bülow'iche Corps folgt dem des Grafen Lobau, — nur vier Bataillone bleiben zurück und erstürmen, ungeachtet der heftigen Gegenwehr der Franzosen, welche aus Thüren und Fenstern schießen, während des Folgenden Belle Alliance.)

Ziethen (mit zahllosen Reiterscharen:) Billow, gegrüßt! Es geht gut — wir sind Ihm von hier dis Mont Saint Jean im Rücken und in der Seite, und die Engländer klopfen Ihm auch schon vor die Brust!

Bülow. Za, Victoria, Ziethen! Höre, wie er auf dem Berge mit all seinen Kanonen noch einmal aufichreit von wegen des Rücken-, Seiten- und Brustwehs!

Ziethen. Ha, welch Geschrei: "Die Garde flieht! Rette sich, wer sich retten kann!"

Bülow. Der ganze Mont Saint Zean wankt unter flüchtig werdenden Franzosen!

Ziethen. Wie sich das Volk durcheinanderwälzt — Cavallerie, Infanterie, Artillerie — ein verwirrter, unauflösbarer Anäuel!

Bülow. Na, englische und preußische Geschütze lösen tüchtig am Knäuel, — ich will auch von dort ein paar passable Batterien hineinspielen lassen —

Ziethen. Thu' es, und ob auch einige von deinen Kugeln in meine Reihen schlagen werden, — ich stürze mich doch mit der Cavallerie unter den Feind, ihn so eher zu vertilgen.

Bülow. Pommern, die Gewehre verfehrt genommen — zur Abwechslung! Warum grade immer das Banonnet oben? — Die Franzosen zu Breil

Eine Masse französischer Reiter (im Borbeisausen:) Alles verloren — der Kaiser todt! Die Garden todt! —

Burild nach Genappes, nach Genappes!

Gine Masse französischer Infanteric (noch etwas geordnet:) Zurück nach Genappes! nach Genappes!

Gine Maffe frangösischer reitender Artillerie. Guß-

volf Plat da, Plat!

Gin französischer Infanterieofficier. Es geht nicht — Banonnette vor gegen die Unfinnigen!

Artilleristen. Was Bayonnette! Pferde und Kanonen darüber weg!

(Gie fahren über einen Theil der Infanterie.)

Bülow. Pommern, fönnen wir die Kanonen nicht nehmen? Sind denn unter euch nicht einige ehemalige Ackerknechte, die besser als jene seindlichen Infanteristen ein paar Pferde aufzuhalten und ein paar Räder zu zerbrechen wissen?

(Biele Soldaten seines Corps sprengen vor und nehmen die Kanonen.)

Recht so! — Dreißig treffliche Zwölspfiindner! — Laßt sie ihren alten Herren mit ihren Kugeln Balet sagen! — Und, Burschen, lauft, springt, reitet und stürzt da nicht das bonapartische Heer, soweit man in der Dämmerung sehen kann — dahin, wo es am dicksten ist!

(Ab mit feinem Corps.)

#### Siebente Scene.

(Blachfeld auf der andern Seite des Hauses Belle Alliance. Napoleon mit Bertrand und Officieren, zu Fuß, — zwei Schwasdrone der Gardegrenadiere in geschlossener Ordnung zur Bedeckung um sie, und Cambronne mit dem Ueberbleibsel der Granitcolonne von Marengo hinter ihnen.)

**Napoleon.** Wir müssen hier mitten durch das Teld zurück, — die Chausse ist zersahren und überdem von den Preußen erstürmt — — Der Abend wird kalt — Meinen Mantel und mein Pferd.

(Bertrand hängt ihm ben Mantel um, — ein Pferd wird vorsgeführt.)

Solch eine Flucht kennt die Geschichte nicht — Berrätherei, Zufall und Mißgeschick machen das tapferste Heer furchtsamer als ein Kind — Es ist auß — Wir haben seit Elba etwa hundert Tage groß geträumt — — Bertrand, was ist? Du schweigst?

Bertrand. Sire — sprechen — jest — — o Gott! — Sieh diese Gardegrenadiere. — Congreven Iodern in ihren Neihen, und sie schweigen doch! — — Nur Eines, du, in dessen Auhmesglanz ich einzig lebte, sen billig, laß mich auch auf ewig dein fünftiges Unsglück theilen.

(Er fällt dem Raifer gu Füßen.)

Napoleon. Steh' auf — du brichst mit mir das Brot des Elendes. — Aber deine Frau?

Bertrand. Sire, sie wird dir in Thränen danken, wie ich!

Napoleon (zurücklickend:) Da stürzen die feindlichen Truppen siegjubelnd heran, wähnen die Tyrannei vertrieben, den ewigen Frieden erobert, die goldne Zeit rückgeführt zu haben — Die Armen! Statt eines großen Tyrannen, wie sie mich zu nennen belieben,

werden sie bald lauter kleine besitzen, — statt ihnen ewigen Frieden zu geben, wird man sie in einen ewigen Geistesschlaf einzulullen versuchen, — statt der goldnen Zeit, wird eine sehr irdene, zerbröckliche kommen, voll Halbert, albernen Lugs und Tandes, — von gewaltigen Schlachtthaten und Seroen wird man freilich nichts hören, desto mehr aber von diplomatischen Assenbleen, Convenienzbesuchen hoher Häupter, von Comöbianten, Geigenspielern und Opernhuren — bis der Weltzeist ersteht, an die Schleusen rührt, hinter denen die Wogen der Revolution und meines Kaiserthums lauern, und sie von ihnen ausbrechen läßt, daß die Lücke gefüllt werde, welche nach meinem Austritt zurückbleibt.

Cambronne. Mein Kaiser, gegenüber nahen die Engländer, seitwärts die Preußen — Es ist Zeit, daß du fliehest, oder daß —

Napoleon. Oder?

Cambronne. Imperator, falle!

Rapoleon. General, mein Glück fällt — Ich falle

Cambronne. Berzeihung, Raiser! Du haft Recht!

**Napoleon.** Den Mantel mir fester zugemacht. — Es regnet immer stärker. — Bertrand, besteige ein Pferd, — thun Sie ebenso, meine Herren Officiere. — Reitende Gardegrenadiere, bahnt uns den Beg! — Granitcolonne, lebe wohl!

(Er, Bertrand, die ihn begleitenden Officiere find zu Pferd geftiegen und reiten mit den Garbegrenabieren fort.)

Cambronne. Er ist fort — Was will der andere Dreck, den man Erde, Stern oder Sonne nennt, noch bedeuten? — Er hat uns "lebe wohl" gesagt, und seicht das Auge gewischt — das heißt: sterbt meiner würdig! es geht nicht anders. — Mso, Cameraden, die Schnurzbärte hübsch zurecht gedreht — bald sind wir im Himmel

oder in der Hölle, und ein braver Franzose erscheint im Himmel wie in der Hölle geputt!

(Englische und preußische Reiterei von allen Seiten.)

Seht ihr, wie unsere Spediteure uns umdrängen! — Also, Tambour, tüchtig auf dein Kalbssell geschlagen — Bedenke, von all den hunderttausend Trommeln die in den glorreichen Feldzügen des Kaisers erklangen, ist die deinige die letzte! — Und schlage lust ig, — auch dazu hast du Grund, — du quälst dich mit Trommelschlag fortan nicht wieder!

(Der Tambour trommelt ununterbrochen laut und fräftig barauf los.)

Schießt!

Ein englischer Dragonerofficier. Unsimmige, laßt das Schießen —

Cambronne. Schiegt!

Der Dragonerofficier. — ihr entfommt doch nicht — Cambronne. Schieft!

Der Dragonerofficier. Wahnsinniges Volf — Ergebt euch!

Cambronne. Laffe, die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht! — Schießt so lang ihr athmet!

Englische und preußische Reiterei (einhauend:) Nieder die grauen Trabanten des Inrannen!

Cambronne. Nieder —? Granitcolonne, hoch und stolz wie die Sonne, und gefallen herrlich wie sie!

Die Granitcolonne. Schon gut — sieh' nur — (Die Granitcolonne sammt Cambronne wird nach verzweifeltem Kampfe zusammengehauen. Die alliirte Reiterei rückt weiter, andere englische und preußische Truppen gleichsalls.)

Blucher (mit Gneisenau und Gefolge heransprengend:) Womein großer Waffenbruder von Saint Jean?

Gneisenau. Da fommt er!

Herzog von Bellington (heransprengend:) Guten Abend, Feldmarschall!

Blücher. Herzog, der Abend ist des Tages werth! Herzog von Wellington. Die Hand her, Helser in der Noth!

Blücher. Zum "schönen Bunde", wie der Ort hier heißt! — Engländer, Preußen, Generale, Unterofficiere, Gemeine — ich fann nicht weiter rücken bis ich mir die Brust gelüstet, meine Feldmütze abgezogen, und euch gesagt habe: ihr alle, alle send meine hochachtbaren Waffengefährten, gleich brad in Glück und Noth — Wird die Zusunst eurer würdig — Şeil dann! — Wird sie es nicht, dann tröstet euch damit, daß eure Aufopferung eine bessere verdiente! — Westlington, laß deine Leute etwas rasten, — sie hatten heute die drückendste Arbeit — Tafür übernehmen wir so eifriger die Verfolgung, und verlaß dich darauf, sie soll unseren Sieg vollenden wie noch keinen anderen! — Borwärts, Preußen!



# Barbarossa

im

Kyffhäuser.

[1831.]



Raifer Barbaroffa Sikt am steinernen Tisch. Die Gluth der Augen Berdectt Vom niedergestürzten Augenlide. Sein rother Bart Wächst durch den Tisch Seit Sahrhunderten, -Er merft es nicht: Der Anfibäuser Thürmt sich über ihn. Sein Leichenstein. Und er driidt ihn nicht. Er schlummert siiß, Und das ist besser als das Leben -Er weiß nicht, was ihn guält. Nur Träume zieh'n Ihm leider durch das Saubt -Dann schüttelt er es Unwillia. Ms stört' in seiner Seligkeit ihn eine Aliege.

## "Ronradin fällt, Sohenftaufe!"

Er:

"Laß den dummen Jungen fallen, Nicht einmal frühreif, Wird er aus ahnenstolzer Blindheit Frühalt. — Laß mich schlummern"

# "Dein Geschlecht vergeht!"

Er:

"It feine Kunst, Bin auch vergangen, Und Andere wie ich. — Laß mich schlummern"

# "Luther befiegt ben Bapft!"

Er:

"Statt Eines Viele Pfaffen, — Statt Despotie Nun Aristofratie, Tann Demofratie, Tann Oligarchie, Tann Nichts Im Kirchenthum als Kirchen, Und auch die zulett — — Weg Fliege! — Laß mich schlummern"

# "Franfreich besiegt Dein Deutschland!"

Er:

"Das kehrt sich wieder um, Wie alles. — Laß mich schlummern"

# "Bastille gestürmt, Freiheit proflamirt!"

Er:

"Sclaven gemacht. — Laß mich schlummern"

"Napoleon!"

Er:

"Berzogener Revolutionssohn! — Laß mich schlummern"

## "Die Lilien wieder!"

Er:

"Sind schwächliche Blumen! — Laß mich schlummern"

"Das Tricolor weitflatternd wieder Auf Geneviève! Roth wie Blut, Beiß wie Licht, Blan wie Himmel!"

Gr:

"Ja, Freiheit — gut, Verlockend schön — Die Völker erheben sich, — Die Weere gebären vielleicht — Die Gestirne bekämpfen sich vielleicht — Die Seelen der Erden, Der Sonnen, Verchen empor und streiten vielleicht — Neue Götter, Unnennbare Welten Dringen herein — Doch nie sind Gott und Mensch und

Doch nie sind Gott und Mensch und Welt des Glückes werth,

So lang keiner sich selbst bekehrt! Breche die Welt, Ich will schlummern, — besser todt, als erwachen, So lang ich selbst nicht besser bin Als — Barbarossa."



# Rosciuszto

(unvollendet)

[1831/32.]

# Scenarium.

#### I. Aft.

Betersburg. Rabinet der Raiserin. Aussühnung. Audienz.

Polnische Schnapskneipe. Juden. Das Berhältniß der Nation.

Barichau. Der König mit Kammerdiener.

#### II. Aft.

Igelström und Seume. Ruffische Wachen. Gerücht von Aufruhr. Berichte.

Schufterherberge. Rilingti polnifch gefinnt, die Gemuther aufreigend.

#### III. Aft.

Aufstand. Kilinsti intriguirend im Keller. Rufsische Truppen. Zweifelhafter Kampf in den Straßen. Igelström sieht ein, daß er angesührt. Seume verbirgt sich, prahlt aber mit seiner Tapserkeit.

### IV. Aft.

Polnische Feldherrn streiten unter einander. Katharina schickt neue Truppen unter Suworoff. Russen auf Warschau, jett von Polen verloren. Da tritt Kosciuszko herein, er bringt alles mit eiserner Faust in Ordnung und kämpft.

# V. Aft.

Kosciuszko fiegt, Freude, die Übermacht überwältigt ihn aber in der zweiten Schlacht. Einige Kosafen heben den verwundeten Mann auf. Er sagt: Finis Poloniae!

## I. Aft.

#### Erfte Scene.

(Sanct Betersburg. Gin Zimmer im Balaft der Eremitage.)

Katharina die Zweite und Fürstin Dolgoruki.

Ratharina (auf dem Sopha sipend.) Dahin! Das beste Gemüth der Welt! — Mein Lanskoi!

Fürstin. Majestät -

**Natharina.** In die Kissen dieses Sophas verberg' ich mein Antlitz und nichts will ich hören als das Gerinn meiner Thränen.

Fürstin. Kaiserin werde wieder Russin, und laß die empfindsame Deutsche. Was dächten die Bölker der Wolga und Lena, die unter zottiger Brust dich als eine Gottheit ehren, wenn sie wüßten, du vergäßest um ein bedauerliches Schluchzen sie, ihre Ströme und rauschenden Gestade?

Katharina. Was die dächten? — Was kümmerts

mich. Ach ich sehe nur ihn, den Gestorb'nen!

Fürstin. Den Gardeleutnant! — Sieh lieber dein Reich an, wie es die Erde umarmt, und wie in demselben noch so viel And'res zu sehen ist.

Katharina. O, zerdrückt' es sie, wie ich zerdrückt bin! Fürstin. Warum nicht, wenn du es besiehlst? Doch sen erst wieder stark und groß wie sonst.

Katharina. Du sprichst sehr fühn!

Fürstin. Weil du mich verletzest, daß du so klein wirst. Ich, die Sclavin mit dem Fürstentitel, fühle mich nur groß in der Größe meiner Selbstherscherin!

Katharina. Was ist Größe? — Da ein Mückenstich uns Kaiserthron und Alles vergessen macht.

Fürstin. Und doch gibt's Gedanken, größer als wir, unter denen sich selbst gesenkte Kaiserstirnen erheben könnten!

Katharina. Berdammt jeder Gedanke, der mich meinem Schmerz entfremdet.

Fürstin. Ha, wenn meine Couriere ihn erreicht hätten, wenn er doch fäme! — Und Er fommt, ob er auch dreistausend Werste entsernt ist. — Es sieht ihm zu ähnlich!

Katharina. Belder Er?

Kürstin. Der Taurier!

Katharina. Bah! ich lieb' ihn nicht mehr.

Fürstin. Und gehorchst ihm doch?

Katharina. Er ist eitel -

Fürstin. Und noch hochsinniger!

Ratharina. feig.

Fürstin. Und fühner wie Einer wo's gilt!

Katharina. — ohne Kenntnik —

Fürstin. Und täuscht die Kenntnifreichsten!

Katharina. — alle Kabinette verachten seine Wild-

Fürstin. Und fürchten sie noch mehr!

Katharina. Cholerisch ist er, finster und launisch, wie's Gewölf der Nacht —

Fürstin. So schöner die Blitze, die es durchzucken! Katharina. Himmel! Dolgoruki! Du liebst ihn? Tod, Höllenqual und keine Grenzen dagegen, mir und dir, das wagst du?

Fürstin. Sen nicht bang. Ich habe schon geliebt. Zweimal geht's nicht.

Natharina. Bas rauscht da?

Fürstin. Aufgebrochene Thüren! Er ist's, er ist's! Niemand anders auf der weiten Erde handelt so im Schloß der Czaren! Es ist sein Horst!

Potemfin (hinter der Scene:) Plat, Schildwachen! 3 ch

bin's — Ich! — Wißt ihr, was Ich ist?

Katharina. Der Berweg'ne!

Potemfin (tritt rasch ein.) Liebe Kathinka, wie ist dir?
(Bur Kürstin Dolgoruki:)

Geh! Lag uns allein.

Fürftin. Rette die!

 $(\mathfrak{Ab}.)$ 

Ratharina. Bas willst du hier? Ber rief dich?

Potemfin. Aus der Krimm flieg' ich, und statt den Sultan, will ich deinen Schmerz besiegen.

Katharina. Deserteur! Fort mit dir nach Nertschinsf! Potemfin. Gieb mir deinen Arm, Geliebte, und fahre mit!

Katharina. Mensch, könnt' ich dich hassen —

Botemfin (fest fich neben fie.) Berfuch's!

Ratharina (nach einer Baufe.) Mir - ach mir.

Potemfin. "Mir — ach mir!" Belche Borte, Pfui! — Lansfoi, der stutzerhafte Junge, das hübsche Gessichtchen ist nicht mehr. Ich selbst schafft' ihn dir zur Unterhaltung, damit er dich ergöze, aber nicht, daß du ihn betrauern solltest. — Thränen! — Wie abscheulich! Welche Herrscherin weint um ein zerbrochenes Möbel?

Antharina. Freund, uns drücken noch andere Sorgen. Die Revolution in Frankreich wird bedenklich —

Potemfin. Pah! Gegen dieses Miasma hat ein Bundarzt das Radikalmittel Guillotine erfunden. — Kathinka, Kind, kennst du die russischen Bayonette nicht besser? — Sie spießen dir all jenes Bolk wie Lerchen.

- D. du hätteit fie neulich sehen sollen, deine Infanterie, vor Oczatow! Dein Busen glübte vor Freude wie je in den Stunden der Liebe, und Entzücken strablende Sonnen wären deine Augen geworden! - Diese Regimenter fest in einander gekeilt wie Streitärte, rubig und falt wie der Wintermorgen, der über ihnen auffror, - Dezakow mit seinen Kanonenlöchern auf sie blickend, die still lauernden Geschütze hinter ihnen, und hinter diesen sechsunddreißigtausend Osmanlis in Waffenpracht, — deine Truppen, nur siebzehntausend, ohne Trommelichlag und Surrah und ähnliche Lappalien, welche die Furcht betäuben sollen, darauf los in grauenvoller Stille — da, wurde plötlich die Keste ein mit Teuer, Rauch und Gisen entgegenbrüllender Bulcan, den Tod unter deine Schaaren schleudernd. Diese aber immer vorwärts, immer wieder die Reihe schließend, nicht einmal die Wimper zuckend, wenn auch neben ihnen Granaten platten. Die Verwundeten rückten, wenn die bluttriefenden Sände zu matt waren, mit den Zähnen noch die Faschinen zurecht. So immer weiter dringend, nicht nach den Todten umschauend, die Leitern anlegend, ging's die Mauern hinauf, die türfischen Kanoniere auf den Geschützen niedermetelnd, in die Stadt, auf den Markt, bis auch der lette Feind verröchelte, wie ein vom Sirschfänger getroffener Eber! -

Ratharina. Und Sumoroff?

Potemfin. Soll ich ihn groß, erhaben, Mann oder Held nennen, ich weiß es nicht, — aber ein Kerl ist er. Das versecht' ich gegen den Teufel, er war der Geist in dem Sturm, — ohne ihn rauchten die Türken noch heute in Oczakow, die Beine gekreuzt, aus langen Pseisen, und kein Sturmwind störte den aufsteigenden Dualm.

Katharina. Der Padischah wird sich nun beugen. — Aber Polen?

Potemfin. Ich bin an seiner Theilung nicht schuld.

Ratharina. Wie? Du hafsest Polen's Theilung? Du der ärgste Polenseind?

Potemfin. Herzlich.

Natharina. Was war mit einem Bolfe anzufangen, das sich selbst zur Last und dem einen Nachbar'n ein aefährliches Svielzeug gegen den anderen war.

**Potemfin.** Du hättest es allein nehmen sollen, Jemand wund hauen ist schlimmer als ihn tödten. Denke dir, Gott hätte die Welt nur halb gemacht: halbe Sonne, halbe Erde, halbe Liebe.

Sonne, halbe Erde, halbe Liebe. —

Katharina. Herr Philosoph, Sie haben wieder die Bibel durchgemacht. In unserer irdischen Wirklichkeit jedoch hätten Desterreich und Preußen mir die alleinige Wegnahme Polens nie gestattet.

Botemfin. Du fürchtest doch nicht die beiden ruffi-

schen Schilderhäuschen?

Ratharina. Nun, wenigstens jett sind sie noch etwas mehr. — Aber das schwör' ich dir, bei meiner Hand! zuckt Polen jett auf, so entreiß' ich ihm den noch freigebliebenen Rest und seinen König, trot aller Mächte des Simmels und der Erde!

Botemfin. Sa, das sprach die Czarin!

**Natharina.** Im Borsaal warten einige Große des Reichs und ein vaar Gesandte?

Potemfin. Haben sie auch lang genug gewartet?

Katharina (steht auf:) Ja, sie haben sicher gelernt was und wo sie sind.

Potemfin (gleichfalls ausstehend:) So nimm die Kaiserpositur an, welche dir so herrlich steht, und ich will den favorisirten Höstling so machen, wie es sich schiekt.

Ratharina. Ich denke, ich habe sie jett.

Potemkin (ihre Hand tuffend:) Nie kuß' ich diese Hand lieber.

(Potemtin ichellt; zwei Rammerherrn ericheinen; Ratharina winkt ihnen, fie gehen ab, ruffische Große und Gesandte treten hierauf ein.)

Botemfin (niederfnieend:) Mit diesem Schreiben überreich' ich Ihro Majestät die Details der Eroberung Desofoms.

Ratharina. Dank sei Gott, und dann Dank dem Feldmarichall Sumoroff = Rimnizkoi. — Sie. Fürst. haben die Ehre ihm diesen Ordensstern des heiligen Georgs.

(sie nimmt ihn sich ab)

den ich bis jekt allein trug, und nie noch ausgetheilt. zu überbringen.

Erster ruffischer Großer gum Zweiten (leife:) Botemfin erhält den Orden nicht auch? Ist er in Ungnade?

Zweiter ruffischer Großer zum Ersten. Gang nach Unanade sieht's nicht aus, — er hätte sonst feine so lange Privatandienz gehabt.

Erster. Wir wollen erwarten, wie sich's entwickelt,

und stets bereit senn.

Potemfin (für sich:) Sie schänt sich, mit mir allein gewesen zu senn, und will dadurch, daß sie mich öffentlich beleidigt, ihren Ruf decken, und mich dabei fühlen laffen, daß sie mich ärgern könne. — Ich bin in ihrer und aller Achtung verloren, erwiedr' ich dies nicht fühn.

(Lant:)

Majestät, der Empfang des Ordens wird dem Fürsten Rimnizfoi feine so große Ehre sein, als mir feine Ueberbringung gewährt.

Ratharing (unterdrückt ein Lächeln und spricht vor sich:) Der Schelm weiß immer zu antworten. — So etwas fonnte Lanskoi denn doch nicht. -

(Sie macht in Begleitung des Fürsten und mehrerer Rammer= herrn die Audiengrunde.)

#### (gu einem Fürsten:)

Iljo ist ihre Frau Gemahlin wieder gesund, Herr Fürst?

(Der Fürst will antworten, fie thut als ob fie ihn schon verstände, und geht weiter.)

— Lieber Senator, Sie sehen ja so kummervoll aus! Senator. Ach — —

Ratharina (Geht indeß weiter, hier und da stumm grüßend:) Was macht Ihr König, von der Golz?

**Graf Gol3.** Er ist in Potsdam, thatkräftig und

**Ratharina.** Mir lieb, er war mir immer treuester Freund.

(gum öfterreichifchen Gefandten:)

Ihr Wurmser hat sich brav geschlagen. Gratulire. Der österreichische Gesandte. Danke, Majestät. —

Katharina (geht weiter:) Lord Stewart, Sie beneiden mich doch nicht um Oczafow?

Lord Stewart. Dieß zieht tein brittisches Kriegsichiff nach den Dardanellen.

Ratharina (wieder weiter bei einem Fürsten stehen bleibend:) Gie find?

Tichagathan. Fürst Tschagathan, vom Kaufasus.

Katharina. Unterlassen deine Unterthauen nicht sofort ihr Raubwesen, so laß' ich sie nebst dir an den Spigen des Ararats oder des Elborus, der noch weiter in's Land schauen soll, aushängen.

**Potemfin** (jür sich:) Das prächtige Weib ist zur Kaisserin geboren. — Nun ist es Zeit, daß ich dazwischen fahre. Die Gesandten sollen an ihren Sösen berichten, daß sie nicht wüßten, ob ich in Gnade oder in Ungnade sen —

Katharina. Sie, Herr Marine-Minister, arbeiten beute mit mir und dem Patriarchen im Kabinet.

Potemfin (tritt vor:) Meine Herren, Sie sind ent-

Ratharina (mit halbem Lächeln:) Burft?

Botemfin. Entlassen, im Namen der Raiserin.

(Die Raiserin entläßt die Bersammlung mit einer Berbeugung.)

# 3meite Scene.

(Polnische Judenschenke in einem Dorf bei Modlin. Bauern und zwei Ebelleute. Abend.)

Baner Demetrins. Habt ihr gestern nicht die vielen Sternschnuppen gesehen? Und vorige Woche den Comet? Aurz und gut, s' giebt bald Arieg.

Baner Johannes. Gelobt Jesus Maria! — Willst ichon fort?

Demetrius. Jude, was muß ich zahlen?

Mojes. Fünf einen halben Gulden.

Demetrius. Rreid's an.

196

Moses. Rachel, thu's. — Wir müssen wohl warten bis er etwas bezahlen kann.

Johannes. Bleib noch ein Stündchen.

Demetrius. Geht nicht. Der Jude borgt mir heut Nacht nicht mehr, und da ist's besser zu Pferd über die Haiden zu meinem freundlichen Weib.

Erster Edelmann (am Tijch im Hintergrund:) Ich hatte Stimme am Reichstag —

Bauern. Und ftimmteft?

Eriter Edelmann. Immer veto.

Bauern, Marum?

Erster Edelmann. Die Privilegien des Adels zu büten!

Banern. Kerl, du zechst ja jetzt von uns'rem Geld und fommit mit dem Adel?

Erster Edelmann. Das ziemt sich. — Ihr guckt noch, Lumpen? Seht auf meinen sumpigen Mantel. Ich, kein Lump bin unter ihm, merkt's euch: Vivat Polonia!

(Er wirft Rrufen und Glafer nach den Bauern.)

Banern. Et pereat Russia!

(Sie erwiedern feine Burfe.)

Mojes. Tochter, ist dieses Sodom oder Gomorrha? Rackel. Bater, es ist wohl beides!

3weiter Edelmann. Freund, Bauern, macht Friede! Erster Edelmann und die Bauern. Wer legt sich in uns'ren Streit? Alle Teufel!

(Sie werfen ihm Stuhlstücke und anderes Gerath an den Ropf.)

Mojes. Mein unglückliches Geräth — föchten sie so gegen die Russen wie gegen sich, ihre Bedetten hielten vor Ochozk zu Pferde, die gespannte Pistole in der Hand!

Die Bauern. Maria! da stürzt er — Wir haben ihn todtgeschmissen.

Erster Edelmann. Habeat sibi — wohl dem, der unversehens stirbt, sagt Cäsar.

Gin Bauer. Kinder, sprecht sachter, — vertragen wir uns — des Königs Polizei, und noch mehr die russischen Patrouillen in der Nähe —

Erster Edelmann. Itaque Cameradschaft. Wo bringen wir die Leiche hin, Moses?

Mojes. Fragt ihr nun? Ihr hättet euch vertragen sollen, eh' ihr den Mann todt schlugt.

Rachel. Bringt den Todten in's Fichtenholz, wie gewöhnlich, wo ihn der Wolf abholt.

Die Polen. Das wollen wir thun, schönste Rachel!
(Mit der Leiche ab.)

Moses. Wer kommt da noch?

Rachel. Ein Russe vom Piquet. Der feste Tritt fagt's.

Moses. Daß immer noch Russen im Land stehen!

Russischer Soldat (tritt ein) Eine halbe Kanne Schnaps für den Lieutenant und eine für's Piquet.

Rachel. Sier Serr!

I 2

Soldat (bezahlend:) Prachtmädel 'nen Ruß!

Rachel. Bater! Sülfe!

Mojes (der sich mit Zurechtstellung der Tische und Stühle beschäftigt hat:) Rachel? — Ei!

(Er geht festen Schritts auf den Solbaten zu, und haut ihn mit der Faust in's Gesicht.)

Coldat läßt Rachel los und macht die Honneurs:) Gofpodin, was zu Befehl?

Mojes. Marichir' ab!

Soldat (für fich:) Der ift ein verfleideter Officier!

(21b.)

Mojes. Siehit, Rachel, unter diesen Leuten ist andere Ordnung als unter den Polacken!

Rachel. Bater, es glimmert der erste Stern — der Sabbath geht an.

Mojes. Räum ab — ded' den Tijch — das Leinenzeug und Silbergeschirr darauf! Und Speise und Wein.

(Rachel beforgt das.)

Und nun lag uns beten.

Banie.

Nachel. Da Bater, is dieses Stiick — es ist das beste — die Mutter as es auch so gern.

Mojes. Du machst es mir bitter, Rachel. — Lebte sie noch! — Doch, sie hat's besser wie wir!

Rachel. Bater, wird das immer so währen? Müssen wir Tag für Tag mit den Verworfenen zu främern suchen, um etwas von ihnen zu verdienen und unter ihnen seben zu können?

Mojes. Die Hand Gottes liegt schwer auf uns. Er selbst nur kann sie ausheben, und wird, es sobald wir dessen würdig sind.

**Nadycl.** Ach, wenn ich in jene Eisgefilde sehe. — D könnt' ich doch einmal küssen die Trümmer Salems, beten vor der Niche David's.

Moses. So hoffen und denken Tausende seit Jahrtausenden. — Halte an Gott, und erleben wir es nicht auf der Erde, wir sehen die Unsrigen einmal, wenn wir oben sind bei den Bätern, wieder einziehen in die irdische Heimath.

Rachel. Bater, ich fann nicht mehr effen.

Moses. Ich auch nicht. — Gute Nacht.



# Hannibal.

Tragödie.

1835.



# R. Immermann.

Immermann schaffte mir zur Vollendung des Hannibal die Muße und stand mir bei mit dem treffendsten Rath. Mache das Stück ihm und den Lesern Freude.

Düffeldorf, den 11. Febr. 1835

Grabbe.



# Hannibal ante portas!

Carthago.

Saal im Saufe ber Alitta.

(Allitta und Brafidas.)

Brasidas. Du liebst mich?

Alitta. Ewiges Gefrag. Muß ich stündlich wiedersholen, was man kaum sagt, ohne die Tiefe des Herzens zu entweih'n?

Brasidas. So werde mir wieder ein heiterer Stern! Mitta. Ich? Die Baise?

**Brasidas.** Nicht das — Hat dir auch die Pest furchtbar rasch die Eltern entrissen, Dir blieb —

Alitta. Bas?

Brafidas. Der Freund. Und Carthago, die allsgemeine Mutter.

Mlitta. Ja, Die! von Stein, mit einer Menge theilnamloser Geschwister! — Ach, nichts Schrecklicheres als des Hauses einzige Tochter mit ihren Thränen an der Bahre der Eltern, und Millionen Volks draußen im fremden Getrieb: ein Todtenlichtlein in wüster, weiter Nacht! Brafidas. Zerftreue -

Alitta. Des fleinlichen Worts!

Brasidas. Laß uns die alten Abende erneu'n, wo wir hier saßen, von Hannibal sprachen und seinen Siegen.

Alitta. Die beiden Sessel sind leer, in welchen die Estern dabei saßen — Doch! wie? — Du sprich st von dem Schwarzgelben vor Rom? Was aber thust Du?

Brasidas. Du zürnst? so plöglich? Ich zittre!

Mlitta. Vor der Stirnfalte eines Mäddhens? Run ift's mir flar.

Brafidas. Was?

Mitta. Das Räthsel wär' einem echten Manne nicht schwer. Erbebst Du vor dem Stirnfalten der Geliebten, wie eher vor den Thoren Roms!

Brafidas. Sa!

Alitta. Zu den Stutern, zu dem Ungeziefer erniedrigst Du Dich, das sich hier auf den Gassen brüstet, sie beschmut, wie Fliegen die Teller, welche an den Siegen mäkeln, bei denen mitzusechten sie sich gehütet. Der Schützer, Sieger, brauch' ich ihn zu nennen? Hannibal, schändlich wird er unterstützt. Nicht zweitausend Bürger sind bei ihm, mit Negern, Nomaden, Gesindel jeder Art muß er sich von Sieg zu Sieg quälen, ohne Frucht und ohne Dank. — Sen besser, gib ein Beispiel. freiwillig zu ihm, und kämpf' ihm zur Seite!

(Sie ringt die Sande:)

Seilige Aftaroth, was hab' ich gesagt!

Brasidas. Die Wahrheit. Ich schwelgt' in Liebe und vergaß, sie zu verdienen. Noch heut' reis' ich ab.

Alitta. Und willst mich lieben?

Brasidas. Gebotest Du die Reise nicht selbst?

Mitta. Beiß nicht — Du, durchbohrt von den römisichen Speeren —

Brafidas. Wir haben einen tödtenden Sandstaub vor uns: balearische Schlenderer und numidische Reiter, und die Römer müssen die Augen waschen, bevor sie

zielen.

Mlitta. Nein — ich ahne — höre! — Kom ist mir im Traum erschienen, vorige Nacht, glaub's! Es leuchtete mit seinen Ziegeln: eine rothe Sonne, alles verschwenmend! — Dann wieder war's 'ne Wölsin, mit Augen, groß, weit, wie das Meer, wenn es sich mit seinen stillen Tiesen nach dem Sturm hinsehnt, und in den Augen lagen versunkene Städte!

Brafidas. Beg mit Bolfstraum und rothen Sonnen — Gibt's nicht auch schwarze? Dunkelt Hanni-

bal nicht so um Italien?

Mitta. — Mitternächte sind lieblich, und die lieb-

lichste — hast sie doch nicht vergessen?

Brustl Du sagtest zum erstenmal: "Dein!"

Alitta. Nicht? Du bleibst also?

Brasidas. Bin ich Deiner werth, wenn ich nicht kämpse?

Alitta. Nun und nimmer!

Brasidas. So nehm' ich diesen Kuß auf Deinen Busen mit in das Feld, und oft noch wird er mich wärmen, lieg' ich zeltlos in kalter Nacht!

Alitta. Unverschämt!

**Brasidas.** Ich habe meine Lippen geheiligt, nie tönt von ihnen ein schlechtes, ein falsches Wort! Leb' wohl! (Ab.)

Mitta. Träum' ich?

(Sie drückt an ihre Stirn:)

Wach' auf! — Er, fort zum Schiff? (Am Fenster:)

Weh, dort spannen sich schon die Segel — Träger, Sclaven, Krieger, eilen an Bord — Da Er, sicher unheimlich im fremden Haufen. — Sieht er sich nach meinem Fenster um? Nein, er wagt's nicht, sein Herz würde zu schwer. Schwer ist's, das verräth der wanstende Schritt! — Athem der Liebe umweh' ihn! — Ach, sie lichten die Anker, horch, laut schwettern die jubelnden Posaunen in den Abschiedsschmerz, und lustig springen die Flaggen dabei in die Lüste, und von Secunde zu Secunde entsernt sich der Einzige, den ich liebe, auf dem Meer!

(Sie greift an's Berg:)

Armes Ding, beim Scheiden erst merkst du, was du besaßest! — Hanna!

Hanna (alte Sclavin, kommt:) Herrin! Alitta. Bleib' heute bei mir und fticke.

(Hanna sest sich und stickt.)

Wie? stickt sie mit meinen Thränen?
(Sie verdeckt ihre Augen mit der Hand.)

# Großer Marftplag in Carthago.

Ausrufer von mehreren Seiten. Kauft! hier Neger! Negerinnen! Mädchen, Weiber, Männer, Wittwen, Ammen, Kinder, alle bester Sorte!

Marktweiber. Gemüfe!

Andere Marktweiber. Datteln, Sago, Fisch, Thunfisch!

Gin Marktjunge (alle überschreiend:) Ja Thunfisch! Spracuser Thunfisch! frischer! allerbester!

Marktweiber. Hnänen schreien nicht so vor Hunger, wie der Junge seine Waare ausschreit!

Gin Marktweib. Sat's von der Mutter. Hättet

Ihr die gehört —

**Ein anderes.** Laß die Drommete. Ich höre, wenn ich träume, sie oft noch aus ihrem Grab schmettern: "Kohl und Wirsing, Wirsing und Kohl!"

Gin Carthager. Das Pfund Sago?

Marktweib. Fünf Silberlinge.

Der Carthager. Drei -

Marktweib. Rehmt's, weil Ihr es fend.

Der Carthager. Rennst Du mich?

Marktweib. I nun — Ihr send — ja Ihr —

(Zu einer Nachbarin:)

Träast heut Seide? Das bedeutet?

Gin Kaufherr (zu einem Sclavenhändler:) Dieser Reger? Erster Sclavenhändler. Biertausend Drachmen.

Raufherr. Soffentlich Eunuch?

Erster Sclavenhändler. Bersteht sich. Ich kenne den Geschmack der Herrn Ehemanner und richte meine Waare zu.

Kanfherr. Bringt ihn mir nach. Ich zahle zu Haus. Ein Zierbengel (zum zweiten:) Da, die beiden schwarzen Mädchen — allerliebst!

3weiter. Rohlen, die brennen wollen.

Erster. Moloch! sie brennen schon! Ganze Feuerheerde auf den Lippen!

3weiter. Leih' mir Geld, ich kaufe sie.

Erster (faßt nach seiner Börse und thut dann verlegen:) Habe grad nichts bei mir.

Zweiter (beiseit:) Der Lügner, ich hör's flappern!

**Erster.** Indeß, Freund, laß uns die Waare besehen.
— Mein Guter, was kosten die beiden Mädchen?

Zweiter Sclavenhändler. Ihr Herren, treffliches Gemächs! Ja, ich darf's kaum sagen,

#### (er fpricht lauter:)

T

aber fühlt den Sammet ihrer Haut, seht wie sie zittern bei der leisesten Bewegung, das macht ihre zarte Erziehung, denn unter uns: Königstöchter sind's, vom Gambia, und äußerst wohlseil —

# (fehr laut:)

Wohlfeile Königstöchter!

**Erster Zierbengel**. Nette, quede Geschöpfe — Probir' das Innere der Hände, feine Schwiele!

3meiter. Feines Well.

Ameiter Sclavenhändler. Das Stiid tostet — Erster Zierbengel. Wir kommen wieder.

(Die beiden Negerinnen haben während der Untersuchung bitterlich geweint.)

Zweiter Sclavenhändler (den Zierbengeln nachsehend:) Probir' euch Baal in die Sölle! Immer probirt, nichts gefaust! — He! der Krahn da? Wird er toll? Das agirt mit den langen, zweisingrigen Gisenarmen!

Gin Borübergehender. Gilschiffe aus Italien hebt

er an's Land.

Zweiter Sclavenhändler. So — —? wieder Siegsnachrichten, die uns keinen Scheffel Waigen eintragen. Seit die Varkas den Kaufmann aufgegeben, und Soldaten geworden, haben wir den kahlen Nord, statt des üppigen Sudan, Eisen statt Gold, Wandel statt Handel, Recruten statt Schöpsbraten!

Ein alter Mann (an einer Krücke, hat mit ernster Miene zugehört:) Das ist leider nur zu wahr!

(Er geht weiter, madelnden Ropfes.)

Gin Bote (eilt durch die Menge:) Bei Canna Sieg!

Unermeßlicher Sieg!

Viele. Gut. Schrei' nur nicht so. — Sie kommt, da kommt sie, die äthiopische Caravane! Ha, die Cameele, Pferde, Strauße! Das spreißt, das bäumt sich! T

Wie da hinten die Elephanten schnobernd die Küssel erheben! Die Löwen, wie sie an den Stäben ihrer Kasten fnirschen, wie die Panther brüllen, die Giraffen den Hals recken! Prächtig!

(Die Caravane kommt.)

Der führende Scheich. Die Caravane halte. Dort unter den tausend Säulen ist die letzte Zollstatt und das Ziel.

Zollbediente (kommt:) Chrwiird'ger, Bater, woher? Scheich. Tief aus Sudan.

Gin Bollbedienter. 3hr führt?

Scheich. Elephanten, Cameele, Sclaven, Goldstaub, auch manches selt'ne Thier, den Völkern hinter dem Mohrenland, wo das Antlitz wieder hell wird wie unsres, abgekauft.

3ollbediente. Auch Palmwein? Er fehlt dermal am Platz und wird gesucht.

Schrich. Auch den. Nehmt hier die Listen, und vergleicht.

Bollbediente. So zieht vorüber, und werft am Stadt-

Scheich. Die Sterne sepen um Euch und die Bewohner dieser Stadt, wie sie um uns auf nächtiger Banderung durch die Büste waren: leitende Gottheiten, in funkelnden Gewändern!

(Er legt die Arme eine kurze Zeit betend über die Brust, und zieht dann mit der Caravane zur Zollstatt.)

Ι

# Carthago. Abend.

#### Cabinet in Sanno's Balaft.

(Brennende Kerzen auf einem fleinen runden Tische, um welchen Sanno, Melfir und Gisgon figen.)

Melfir. Ift der Bote gefettet?

Hanno. Daß ihn die Adern bluten.

Melfir. Und was noch hattest Du im Sinn?

Hanno. Alles, wird nur der Gisgon nicht einmal öffentlich zu hitzig.

Gisgon. Wir find die Treimänner, durch Augeln erloof't, und Niemand weiß recht, daß wir es sind, wohl aber, daß drei Monde am Simmel stehen, unter denen Suffeten und Volk sich bewegen. Zeder von uns hat seinen Anhang im vornehmen Synedrion und unter den guten Hundartmännern des Vöbels, streitet mit dem Anderen öffentlich und unterstützt ihn heimlich hinter zehnsachen verschlossenen Thüren. Das weiß ich, und leise raschl's mit der Junge hin, wie die Schlange durch's gefall'ne Laub schleicht. Drum, beim Satanas, beleidigt mich nicht, ich sch ein e nur unter Euch der jüngste, denn das Clima dieses engen Zimmers machte mich bald so alt wie ihr.

Hanne. Nicht ärgerlich! Heftigkeit schadet stets. Mit Rube

Gisgon. Za, es ist gut, thut man das Schlechte mit Ruhe.

Hanno. Demnach — die Barkas müssen unter, bald, baldigst, — sie werden zu bedeutend, sie siegen zu viel, Einige im Bolk bewundern sie schon.

**Gisgon.** Und Andere meinen, sie wären schon unter, als tüchtige Anker dieser mastenwimmelnden Stadt. Doch ich lasse mich belehren. Melfir. Du lächelft, Hanno? — Was ist?

Sanno. Man follte nicht lächeln.

Melfir. Und nicht weinen. Beides verräth.

Hanno. Ich freute mich, daß Gisgon sich belehren läßt. — Die Barkas, Gisgon, haben mächtige Gruben in Spanien —

Gisgon. Und wir haben prächtige Catacomben, alle Barkas darin zu begraben —

#### (für fich:)

jobald es Zeit ist. Aber noch ist's nicht Zeit, diesen beiden greisen Ziegenböcken, mir widerlich, als müßt' ich sie einmal essen, zu zeigen, daß ich ihr Gemecker verstehe.

Sanno. Gie haben Italien -

Melfir. — zausen nur an dem Erdstreif — wir dagegen kennen und nützen die von Pol bis Pol sich ausdehnende Atlantis.

Hanno. Als Hannibal die Alpen überstieg, zaus'te er ihnen am Schnechaar, daß die Flocken Italien umdüsterten und es auch hier seinen Gegnern winterlich ward. Jett abermalen der ungeheure Sieg —

Melfir. Nach welchem er sich noch lange verschnausen muß!

Hanno. Dazu die weitschichtige Familie der Barkas —

Gisgon. Freilich damit umranken sie Mauern und Dächer.

Sanno. Berriffen den Epheu!

Gisgon. Reißen wir! — Doch wie?

Melfir. Leicht. Gebt dem Hannibal nicht weitere Unterstützung und er scheitert vor Rom.

Hann. Einige Hülfe muß er haben, zum Schein. Schicken wir ihm etwa sechstausend Mann erbärmlicher Söldner, und verbreiten wir, es seyen sechszigtausend gute Stück, so bewundern uns Carthago und die Welt.

Gisgon (für sich:) Wird man bei diesen Zweien nicht schlecht, hat man ein steinernes Serz.

I

Melfir. Warum auch nur diese Söldner? Sie könnten ihm immerhin nützen, er weiß Kleines an-

zuwenden.

Hanno. Melfir! Benige schlechte Truppen, scheinbar zahlreich, geheime Befehle gegen ihn, die öffentliche Meinung für unsren guten Billen, jedenfalls besser als offner Kampf mit ihm und seiner Partei.

Melfir (nach einiger Ueberlegung:) Nicht unrecht — Ich

aber will die Truppen auswählen.

Gisgon (beiseit:) Der wird was aussuchen! Armer Hannibal!

#### (Laut:)

Der gefesselte Bote von Cannä, der so hell war auf den Gassen, hat gewiß noch mehr im kupfernen Schlund. Er muß nun zu Tod.

Hanno (drückt an eine der in den Wänden versteckten Springsfedern, und schmunzelt:) Jepo ist er todt, lieber Gisgon —

# (Gisgon thut erstaunt.)

denn, Bester, ich habe nach dem Beispiel Melfirs -

Melfir (mit einem lang werdenden Gesicht:) Hann - Sanno?

Hanno. Warum nicht sagen, was unser Genoß je früher je besser erfährt?

#### (Wieder zu Gisgon:)

Ich habe nämlich mein Haus mit Drahtsedern eingerichtet, deren jegliche auf einen der oberen Mittelquader der unteren Gewölbe wirft, so daß jegliches einstürzt, drück ich seine Feder. Dieses Federchen nun hat den Boten in Schutt und Trümmer eben lebendig begraben oder auch schon zerquetscht, und wir drei nur wissen das. Gisgon (springt auf:) Ein Spinnweb! Ich muß fort! Meinen Mantel!

(für sich:)

Der Schwätzer, mein Haus ist besser unterminirt als das seine.

Hanno. Nicht bang. Wir sind Freunde. Gisgon (sept sich:) Ah — das vergaß ich.

Melfir. Gisgon! Hanno tadelt nicht ohne Ursache Teine Heftigkeit.

# Rom. Capitol.

# Situng bes Genats.

Erster Consul. Wißt ihr es?

Prator (ruhig und fest:) Sa.

3weiter Conful. Demnach zur Tagesordnung.

Gin Senator. Hier ein Gesetvorschlag, nach welchem der Vormund dem Senat jährlich Rechnung über seines Mündels Vermögen abzulegen hat.

Cato Censor. Fügt hinzu: der Bormund haftet doppelt für jedes Berseh'n!

Erster Consul. Billigt Ihr das Gesetz und Cato's Bedingung?

Alle. Ja.

Erster Consul. Lictor, heft' es unter die zwölf Tafeln an das Forum.

(Gin Lictor geht ab. Tiefes Schweigen. Der erste Consul in fich:)

Ich, ein Consul Roms, und darf die Hand nicht nach der Stirn bewegen, weil Jeder auf mich achtet. Zwei Söhne fielen auch mir, und mein Weib zergeht in Schmerz, und ich muß die Stürme in mir behalten, in meiner Brust die Wolken ausregnen lassen. Denn — was Söhne, verglichen mit Rom?

Cato Censor. Sind wir versammelt, um zu schweigen, so ist's besser wir gehen heim.

(Blögliches erschütterndes Betofe, fernher.)

Mehrere Senatoren. Ha! nun meldet er sich! nun flowit er an!

Zweiter Consul. Bleibt sitzen. Berräther, der sich bewegt! — Die Mauern und Thore sind hinreichend vertheidigt, und nur das Wort des Consuls, des Tribunen, nicht die Sturmmaschinen eines verwegenen Puniers heben die Sitzung des Senates auf. Tribunen, habt Ihr heute veto?

Tribunen. Rein! Wir haben nur den Feind zurückauwerfen!

Prätor. Es scheint, er wird schon ohne uns zurücksgeworfen. Das Getöse verhallt.

Cato Cenfor. Da hallt was Schlimmeres: auf den Gassen die Reiherstimmen!

Ein curulischer Nedil. Laß sie! Es fielen bei Cannä sechziatausend ihrer Söhne.

Cato Censor. "Laß sie!" Die Weiber rasen lassen? Das hör' ich vom curul'schen Siß? Fielen sechzigstausend ihrer Söhne, so mögen sie sorgen, sechzigstausend ehelich dafür wieder zu gebären. Ehen und Kinder daraus werden ohnehin selten.

Medil. Das Unglück darf Nachsicht fodern.

Cato Cenfor. Nicht, wenn es heult!

(Abermals Beibergeschrei von draußen.)

Hondes Gequicke von "Cannä und Rache!" Elendes Ende, braune Bastardenkel, schlösse Nieder- lage der Weiber unsre Annalen! Dahin mit ihnen, wo sie sehn sollen, nach Haus! Und jedes, das nicht binnen einer Stunde an seiner Spindel sitzt, verhafte ich, der Censor, und lasse ihm Schaam eingeißeln, blut-

rothe, wenn im Gesicht nicht, doch — Und seinem Mann nehm' ich das Bürgerrecht.

(Mehrere Celeres ab.)

Zweiter Consul (nach einer Pause, in welcher es auf den Straßen still geworden:) Die innere Ordnung kehrt zurück. Nun paßt es sich, die äußere Gesahr zu berathen. Hannibal steht vor den Thoren — Was beschließt der Senat?

Cato Cenfor (erhebt die Hand:) Carthago foll zu Grunde gehen!

Alle. Wie der Cenfor!

Zweiter Consul. Carthago's Heer überschritt die Mpen, uns unerwartet zu Land zu überfallen. Lernen wir vom Feind, und thun etwas Achnliches. Durchschneiden wir die See und packen ihm in Spanien in den keck entblößten Nacken.

Cato Censor. Das sen! Denn ob Hannibal auch Sieg' an Siege gesettet, nie bricht er mit Gesindel wie das seinige, das nur im freien Feld zu tummeln weiß, in unsre Straßen, und wehrt sich auch nur ein Häufslein darin. Drum junge Mannschaft, so viel als mögslich, außgehoben, und mit ihr nach Spanien, — dem grimmen Hunde aus Ufrika die Thore zu verhalten, bleibt der Rest der Bürger sattsam stark.

Zweiter Consul. Bier Legionen also ausgehoben, und mit ihnen graden Wegs nach Carthagos Lieblings-tochter: Numantia.

Cato Cenfor. Wer führt fie?

Zweiter Conful. Du.

Cato Censor. Entschuldigung. Mein Censoramt erlaubt's nicht.

Erster Consul (beiseit:) Sein Landgut bestellen, Bücher dariiber schreiben, in hohem Alter das Griechische (Zeus weiß vielleicht weswegen!) studiren und große Worte machen, das kann er, obgleich er Censor ist —

Aber Schlachtfelder — Rübsenfelder sind ihm angenehmer.

# (Laut:)

Ich schlage vor: ernennt jene beiden Scipionen zu Proconsuln und vertraut ihnen das Heer. Sie haben im Gesecht und auf dem Forum sich schon oft sehr tüchtig bewährt, und ihre Jugendfrische wird der Stadt noth.

Der Senat. Du sagst es — Heil Euch, Jünglinge, Proconsuln!

Scipio der Jüngere (erröthend:) Ihr erwählt uns. Wir werden thun, was wir vermögen.

(Er brudt feinem Bruder die Sand, beimlich;)

Bruder, wie wird die Mutter sich freu'n!

Scivio der Neltere. Die vier Legionen?

Zweiter Consul. Sind heut Abend ausgehoben, und ihr zieht durch die vom Feind noch unbesetzten Thore nächste Nacht ab.

Scipio der Jüngere. Dürfen wir beim Ausheben gegenwärtig senn? Beachten, wählen, auch verwerfen?

3meiter Conful. Der Feldherr darf das nicht nur, es geziemt ihm.

Eato Censor. Wie aber mit dem Tyrannen Macedoniens? Er hat sich mit Hannibal gegen uns berbündet.

Zweiter Consul. Mit leeren Worten. Er hat zu viel an all den Taschen zu schleppen, die ihm der große Alexander nachließ, um sich ernstlich um uns zu bemühen.

Cato Censor. Demnach ihm vorerst Krieg erklärt — Zweiter Consul. — mit Worten, und zu seiner Zeit ihm Tod im Hungerthurm.

Gin Lictor (tommt:) Er stürmt wieder, der Punier! Die Mauern wanken und zittern! Aweiter Consul. Der Senat?

Brätor. Steht auf wie ihr jett, und folgt seinen Consuln dahin, wo die Gefahr ist, und die Rache für Canna's Niederlage mit Stahl bezahlt werden kann!

(Die Consuln schreiten voraus, und die Uebrigen folgen, die hände an den Schwertern.)

#### Bor Rom.

Hannibal (seine Truppen vom Sturm zurückführend:) Lagert. (Es geschieht.)

Die Backsteinhütten nicht zu erstürmen? List, Muth, Kriegskunft, alles umsonst. Das thun Carthagos Lederbeutel, worin das Geld steckt, wohl verwahrt, nur kein Seer für mich.

Gin Negerhäuptling. Herr, jenes Rom ist ein Geschwür, es steckt die Welt an.

Hannibal. Fragt' ich?

Regerhänptling. Berzeihung! Rein!

Ein Bote (fommt:) Weldherr -

Hannibal. Die Briefe.

(Er erbricht fie:)

Dieser vom Großvater Barkas — Ich füsse Deine Handschrift, edler Greis!

#### (Während des Lefens:)

Auch Du, fast Hundertjähriger, klagst? Wardst deshalb so alt und grau? — Ja, man will uns Barkas unterdrücken — Doch, Melkir, Hanno, noch schwebt dieses Schwert blutdampsend über euch, kennt ihr die List, so kennt es Schlachten! — "Berschwörungen in Hanno's Hause, dir eine geringe Hülse bestimmt." — Wohl, wersen mich Roms Mauern zurück, an Carthagoscheitr' ich sobald nicht. — Die Barkas wissen im Geheim von den Jinninseln und der Atlantis so gut als ihr, zieh'n Geld genug daher. Sie verschließens aber nicht, sie säen es, und Soldaten wachsen, die euch einst die Kisten öffnen sollen, während ihr weglauft, und die Thaler sich nicht wehren. Die Sinnlosen! Roms furchtbare Rähe zu vergessen um die goldblinkenden Fernen im West — das Herz wegen des Rocks!

# (Bum Boten:)

Bringst Du nicht auch Briefe vom Synedrion?

Bote. Sier ein Packet.

Hannibal. Gewalt'ge Siegel, sicher so Kleineres dahinter!

Bote. Die hohen Herren des Innedrion schicken mich eigentlich.

Sannibal. Eigentlich?

#### (Bahrend des Lefens:)

"Gruß und Glückwunsch für Cannä." — Villiger Preis für sechzigtausend Römerleichen! — "Eine ansgemessene Hilfe soll kommen." Ja, messet ihr erst, so schneidet ihr den Himmel zu einem Kleid, daß die Sterne darin ersticken, und seine Donner engbrüstig werden. "Und Abgeordnete begleiten den Boten, um von Dir, recht ehrenhafter Feldherr" — Recht ehrenhafter! Wessen sie auch an Worten? Mich wundert, daß sie mich nicht mit ziem sich er Sprenhaftigkeit abspeisen. — "was Du bei Cannä erobert hast, in Empfang zu nehmen." Ha, die kostbaren Ritterringe, dashin gucken die Rasen, denn ihre Augen übersießen längst das Sehen dem Sinn des Geruchs und Gestanks. Zum Glück sind die besten beiseit, sür meine Leute.

#### (Bum Boten:)

Die Abgeordneten mögen kommen, die Kinge empfangen, gegen Schein. Aber, Du, tritt einmal näher!

Kerl, tritt nicht links hin, hieher, vor mein rechtes Auge — Thrasymene (ganz Carthago muß es wissen) schlug das andere mit Blindheit.

Bote. Ja, Herr! man sieht's Euch auch an.

Hannibal (nachdem er ihn eine Zeit lang betrachtet hat:) Du bist ein doppelter Kerl!

**Bote** (bestürzt, besieht sich:) Herr, ich wüßte nicht — doppelte Gliedmaaßen? Rein — Er sagt's aber — Baal, wäre was dran?

Hannibal. Es ist. Du bringst zugleich Nachrichten vom Barkas und dem ihm feindlichen Spnedrion.

**Bote.** So meint ihr's? Ach, Herr, ich habe neun arme Würmer, (Kinder wollt' ich fagen) und da ich fie ernähren muß —

Sannibal. Birft Du ein Schurt?

Bote. Ich nahm also, da ich von Eurem Großvater und vom Spnedrion jederseits insbesondre bezahlt ward, beider Aufträge insbesondre an.

Sannibal. Freund -

Bote. — Freund! Der gnädige Herr! Das sagt kaum unser Prosoß, hält man ihm auch noch so willig den Buckel hin.

Hannibal. Berühre, wenn er es erlaubt, mit Deiner rechten Hand, die ich Dir drücke, in meinem Namen Großbaters Füße —

Bote. Berr, ich fuffe die Füße!

Haunibal. Nein, sie werden leicht schmutzig. — Und sag' ihm, auf der weiten Erde wäre mir das Kostbarste ein Gruß von ihm, und einer an ihn. — Ist das bestellt, so gehst Du in's Synedrion und meldest: wenn man mich nicht bald besser unterstütze, so ständen nächstens zwei Scipionen vor der Stadt, in einem Fener-

I

glanz, der mir jett schon die Stirn heiß macht, — dann: fie sollten Eins seyn, Keiner des anderen Säcke beneiden, und schließlich: das Vaterland geht sonst unter in Familienzwisten und die Familien mit ihm!

# (Bote ab.)

— Ich nuß abzieh'n mit meinen siebzehntausend Mann, aus allen Nationen zusammengeflickt. — Boshin? — — Capua! Die Stadt ist groß, voll Proviant, von Rom nicht fern, Carthago näher, Hilftruppen aus Ufrica da billiger — Billiger! fechte der Satan, wo Kausleute rechnen!

# (Zum Negerhäuptling:)

Haft Du schnellwirkendes Gift?

Negerhäuptling. Herr?! Ich hätte nicht, was jeder Anabe in Nubien besitzt?

# (Er zeigt eine Giftflasche vor:)

Ich selbst brach der Natter die Zähne aus, sorgsam (sie wehrte sich, doch ich streichelte sie, wie das in Nubien auch bei den Weibern hilft) und wer dieses gelbe Gift aus ihren Zähnen genießt, wird grad so toll, windet sich und stirbt so in Wuth und Angst, wie die Viper, als sie merkte, daß sie nichts Giftiges mehr an sich hatte. Zweiselst? Prodire, wirst Dich wundern, Dein Gedärm wird ein wimmelndes Schlangennest.

Sannibal. Du beißt?

Regerhäuptling. Turnu.

(Sannibal nimmt ihm die Flasche und stedt fie zu fich.)

Ihr Götter, Feldherr, Du nimmst meinen letzen Trost. Vater und Mutter und Brüder schlafen im Grab mir — nur dieses Gift —

Hannibal. — blieb Dir! — Wahr, Mohr, Gift ist ein letzter Trost, und darum will ich, sicherer als Du vermagst, ihn Dir und mir verwahren. Turnu. D, dann ift es in besten Sänden!
(Bur Befehlsannahme beorderte Hauptleute treten auf.)

**Hannibal** (zu ihnen:) Das Heer bricht heute Nacht auf.
— Was staunt ihr? Ich will nur Gehorsam! — Wirschlagen die Straße nach Capua ein. Besorgt das Nöthige, still und schleunig.

(Hauptleute ab. Er zu Turnu:)

Und fragen Dich Deine Landsleute, warum wir aufbrechen, so sag' ihnen, weil der Winter nah' sen, und es in Capua sich wärmer lagre.

Turnu. Ich verstehe!

Hannibal. Der versteht mehr, als ich.

# Humantia und Capua.

Die Ruinen Numantias, noch glühend und bampfend.

Terenz. Noch immer nicht Morgen? Ich vergehe vor Frost. Hier wohl Feuer, aber welches! Reisig von Häusern und Menschenknochen! — Doch mich friert zu sehr, — ich muß mich wärmen an dem heißen Grauß!

(Er kauert nieder an den Ruinen.)

Entsetlicher Abend! furchtbare Nacht! Scipionen, ihr Ungethüme, wie habt ihr euch entschleiert! Dieser jüngere Scipio, der so hold lächeln konnte, las ich ihm in seinem Ruhezimmer eins meiner Stück vor — Bas war er vor vier Stunden? Sturm, Mord, Feuer, sein Antlitz eine arbeitende Waffenschmiede! M ich kannt' er nicht mehr. "Jest ist's nicht Zeit! 'S ist grad was Wichtigeres zu thun!" waren alle Antworten, wollt' ich ihn anreden, — weiter saus'te er mit dem wildschnaubenden Nosse, und ich mußt' im Troß mich verslieren, in Gefahr, daß ich von jedem seiner Krieger, der mich nicht kannte, übergeritten, erschlagen wurde — Uh, endlich zittern die ersten Strahlen der Sonne durch die Nebel, und — es wird noch fälter vor dem

weiß gerinnenden Reif und dem erwachenden Windzug. Und, o Götter, da gegenüber ringt Rumantias Bolfsrest die Hände, und die Soldaten schleppen unzunterbrochen neu im Dualm aufgefundene Gesangene mit schwertgestählter Faust herzu!

(Scipio der Jüngere und Scipio der Aeltere kommen mit Gefolge.)

Scipio der Jüngere (zu einem des Gesolgs:) Diesen Schlüssel zu Numantias erstürmtem Hauptthor bring meiner Mutter, der Cornelia, und möge sie daran erstennen, daß ihre Söhne streben, ihrer Lehren werth zu sehn.

Soffentlich sie auch.

(Der Abgeordnete ab.)

Scipio der Jüngere. Terenz? Wärmst Dich an Numantias Kohlen? Das wäre Stoff zu einem Lustspiel, besser als eins der Atellanen, nicht blos wunderlich—auch im Scherz mit einem großen Hintergrunde.

Terenz. Ihr schufet den Stoff so tragisch, daß ich doch zu schwach bin, ihn zu einem lustigen umzudichten.

Scipio der Neltere. Eh, Freigelassener, was tragisch ist, ist auch lustig, und umgekehrt. Hab' ich doch oft in Tragödien gelacht, und bin in Comödien fast gerührt worden.

Terenz (zu Scipio dem Jüngeren, bitter:) Herr, in vergangener Nacht kanntest Du mich nicht.

Scipio der Jüngere. 'S war grad was Wichtigeres zu thun.

Terenz. Da wieder das alte Lied von Erg.

Scipio der Jüngere (zu Soldaten und Lictoren:) Jene Gefangenen in Rudel gebracht, jedes Rudel dreißig Stück, und dann damit zu Schiff nach Oftia. Ob der Senat sie da oder in Rom will verkauft wissen, fragt ihr dort nach.

Scipio der Aeltere. Und merkt ihr, wo Mann und Frau oder Verwandte bei einander stehn, reißt sie auseinander, damit sie nicht conspiriren.

II

(Mehrere Lictoren und viele Soldaten ab. Bald darauf treiben und schleppen sie die Gefangenen vorbei nach der Küfte.)

Ein Gefangener. Beib, mein Beib! Bohin gerifsen an Deinem Haar? In fremde Arme!

Das Beib. Die Glücklichen, die sich verbrannten!

**Ein Anabe.** Sieh doch um Mutter, sie kommen mit Stricken, Dich zu binden! — Weh, nun mich auch! Leute, mild! was thaten euch diese armen Hände?

Gin Lictor (zu seinen Untergebenen:) Geißelt die Schreihälse! Muß man euch an den Dienst mabnen?

(Das Geschrei erstirbt in Gewinsel.)

Terenz. Schrecklich!

Scipio der Jüngere. Bester, es ist bei uns Sitte, daß man den Krieg so lang führt, bis der eine Theil ausgerottet oder Sclav geworden. Denn einen halben Frieden lieben wir nicht; er gibt dem Feinde nur Zeit, sich zum neuen Kriege zu stärken. Phui, stell' Dich nicht albern! Ganze Cohorten bliden schon nach Dir.

Terenz (in sich:) Die Geißelei mit Bleifnöpfen: Sitte! Götter, was mag in Rom Unsitte senn?

Scipio der Jüngere. Wer naht? Gin Soldat. Gin Celtiberierfürst.

Der Celtiberierfürst Allochlin (tommt und stürzt Scipio bem Jüngeren zu Füßen) Herr! Herr! Herr!

Scipio der Jüngere. Dreimal dasselbe ist zu viel. Was willft Du?

**Allochlin.** Herr, meine Braut! Ich bin der Fürst Allochlin, und sie und ich sind keine Numantiner, sind Ureinwohner, und keine phönicische oder carthagische Colonisten, — sie war nur zum Besuch in Numantia, als ihr sie mitfingt — Ihr Sterne! meine Braut! Seine Begleiter (schreien mit:) Ihr, Sterne, seine Braut, die bliibende Braut!

Scipio der Acttere. Die hat viel Liebhaber. Ich möchte ihr Mann nicht senn.

Allochlin. Dort steht sie unter den Gefangenen.

Scipio der Jüngere. Gin schones Madchen.

Allochlin. Wie der Mond aufschimmernd über dem dunklen Gebirgswald!

Scipio der Jüngere. Carthago ist euch mehr Urfeindin als uns Kömern. Wenn Du mit mir gegen sie kämpsest, ist Deine Bitte gewährt.

Allochlin. Gleich stell' ich Dir elftausend Krieger. Sie alle folgten mir, als sie mein Unglück hörten, bewegt wie ich.

Scipio der Jüngere. Führt jene Jungfrau hieher. (Zwei seines Gesolges ab.)

Allochlin. Sie kommt! Da ist sie! Die theuren, die lieblichen Züge wieder so nah! O Gräser und Blumen — Meine seligen Augen!

Scipio der Jüngere. Fürstin, Dein Bräutigam hat Dich erfleht. Seh frei und mach' ihn glücklich. — Mucius (verzeih', ich kann Deinen Namen nur nach meiner heimischen Mundart aussprechen) zeig' mir nun Deine Krieger.

Allochlin. Sie bemerkten Deine Huld, und nahen schon mit freudigen Schritten. Ich stelle mich an ihre Spize, die Ersehnte an meiner Seite, und führe sie Dir vorüber.

Die Brant (für sich, auf Scipio den Jüngeren blickend:) Die erhabene Gestalt mit dem mildernsten Antlitz ist's ein Göttersohn, in irdisches Eisen gehüllt? — Ich könnte —

Allochlin. Du weilst?

Braut. Nein, Gespiele der Jugend, auch Götter machen mich nicht untreu!

(Allochlins Heer rückt heran, er zieht das Schwert, stellt sich mit seiner Braut, die jubelnd empfangen wird, an die Spiße, und führt es vorbei.)

Scipio der Jüngere. Bruder, dieses Heer ift beson- drer Art.

Scipio der Neltere. Nach dem Geschnatter, nackten Beinen, den Federn auf den Köpfen, hielte man es leicht für einen Haufen großer Enten. Aber die Enten folgen doch noch in Einer Reihe dem führenden Entrich. Das Gewimmel wühlt durch einander wie Kraut und Rüben.

Scipio der Jüngere. Und statt der Tuba Saitenspiel! Scipio der Acktere. Bei denen muß es lustige Schlachten geben. — Ich schäme mich solcher Bundesegenossen.

Scipio der Jüngere. Warum? Im Kriege ist alles

zu verbrauchen.

Terenz (der, seitwärts stehend, ausmertsamzugehörthat, für sich:) Ber brauchen! Das arme Gesindel füllt bald die Gräben mit seinen Leibern und die Römer gebrauchen es dann zur Brücke!

Scipio der Jüngere. Jenen Langen ruft heraus.

3ch will ihn sprechen.

Scipio der Neltere. Wie? Der scheint just der Rärrischfte!

Terenz. Herr —

(Er ftoctt und blickt furchtfam auf die Scipionen.)

Scipio der Jüngere. Berschluck' Deinen Gedanken nicht. Poeten bersten, wenn sie ihre Beisheit bei sich behalten müssen.

Terenz (ermuthigt zu Scipio dem Aelteren:) Euer Bruder will vom Schlechteften auf das Bessere schließen. Ist das nicht vorsichtiger, als schlöss? er umgekehrt?

Scipio der Neltere. Daraus mach' nur einen guten Spruch für Deine Rossen.

Terenz (betrübt, für sich:) Lustspiele, jahrelang bedacht, bearbeitet, bei Tag und Nacht — Possen! Das der Lohn?

(Der herbeigerufene Celtiberier fommt.)

Scipio der Jüngere. Du bift?

Celtiberier. Sohn Ullo's, der da hieß die Reule.

Scipio der Jüngere. Und Dein Rame?

**Ecltiberier.** Bin leider noch namenlos. Roch stieß ich feinem Feinde, nach dem ich mich benennen könnte, die Lanze ins Herz, denn so nur erringt man bei uns den Namen — Die Feiglinge! sie flohen alle, wie ich den Speer erhob!

(Er schüttelt feine Lange.)

Scipio der Jüngere. Run — sacht. Willst Du in meine Dienste treten?

Celtiberier. Wenn mein Than mich Dir schenkt.

Scipio der Jüngere. Das thut er.

Celtiberier. Ich bin Dein Sclab.

Scipio der Jüngere. In müßiger Stunde sollst Du mir von Deinem Volk erzählen.

Celtiberier. Nur erzählen? Singen will ich davon! Scipio der Neltere (troden:) Sind alle Deines Volkes Großprahler wie Du?

Celtiberier. Ich hoffe, ich bin der Geringsten feiner. Scipio der Neltere. Windbeutel! Das hoffst Du?

Celtiberier. Die Barden singen: zu sechten mit der Junge, ist schwerer als mit dem Schwert!

Scipio der Actere. Das sind mir eigene Grundsätze Scipio der Jüngere. Er muß sie doch für die rechten halten, so unbefangen sagt er sie.

Terenz. Welch Unding verkehrte Erziehung nicht aus einem Menschen macht!

Scipio der Jüngere. Sohn Ullo's, tritt unter mein

Gefolge.

Scipio der Aeltere. Indeh wir hier belagerten, ist uns Hasdrubal mit Carthagos lettem Heer in Spanien entwischt. Er klettert schon in den Alpen zum Hannibal. Wir müssen nach.

Scipio der Jüngere. Kein. Er erblickt seinen Bruder nicht. Consul Kero erwartet ihn längst mit drei Legionen in Ligurien. Zweimal geht's nicht mit Neberraschungen, wie sie uns Hannibal bereitete, man lernt sich vorseh'n. — Die Pferde!

(Die Scipionen und die Reiter ihres Gefolgs setzen sich zu Pferbe. Scipio ber Jüngere, vor das heer sprengend, mit erhobenem Felbherrustab, saut zu ihm:)

Wir aber wollen der afrikanischen Natter unmittels bar das Haupt zertreten, denn die tausend Schweife, mit welchen sie aus allen Zonen wedelt, verzappeln, wenn sie keinen Kopf mehr fühlen! Versteht ihr?

Das heer (wendet die Adler, die Mauerbrecher, Balliften, Catapulten und das Kriegsgerath gen Guden:) Du fiehft es!

(Er winkt Beifall. Alles nach Guden ab.)

#### Capua.

#### Saal in Hannibals Wohnung.

(Hannibal geht heftig mit Brafidas auf und ab.)

Hannibal. Und Eure heut angelangten Schiffe liefen mit dem Schiff des Boten aus, der mir vor acht Monaten die Ritterringe abfoderte? Wahrlich, meine Landsleute sind Adler, wenn sie holen, Schnecken, wenn sie schicken.

Brafidas. Uni're Schiffe waren schlecht --

Hannibal. Borfätlich so geliefert.

Brasidas. Sie wurden bald leck. Da ging's nach der kleinen Sprte, zu kalfatern.

Hannibal. Nicht bloß zurück, auch seitwärts? Die

Ottern!

Brasidas. Die Arbeit ging langsam, es sehlte dort — Hannibal. An Holz, Pech, Theer, das wußten sie so gut wie ich!

Brasidas. — der Admiral ward sichtbar un-

geduldig -

Hannibal. Ging's dem eingelernten Schurken noch zu geschwind?

Brafidas. Endlich fonnten wir in See, und steuerten

nach Gades -

Hannibal. Raten, die von den Buben durch die Straßen getrieben werden, Windhunde auf der Jagd springen nicht so hin und her!

Brasidas. Es harrten dort fünshundert neugeworb'ne Numidier, die wir für Dich mitnehmen sollten.

Hannibal. War euer Admiral auch befehligt, sich um die äußersten Hörner Ufricas zu winden, mir ein Pfund Jimmet aus Indien mitzubringen?

Brafidas. Dann —

Hannibal. Laß! Sie treiben's so dummgrob, daß man vor Berachtung sich kaum darüber ärgert. — Und die paar tausend Mann Hülse, die ihr bringt, sind außerlesen! Ich müßte sehr irren, oder ich kenne die hasgeren Finger, die mir diese Spreu auß dem Waisen gesucht. Als ich den Hausen musterte, ward vor all den Buckeln, schiesen Beinen der Kriippel, und den Brandmaalen der Galeerensclaven, mein Pferd scheu! — Doch, Brasidas, für Dich dank' ich Dir und meiner Muhme Alitta. Häte je eine einzige Ader von ihr im Spnedrion geschlagen, Kom läge zerschlagen! — Wassprach man von mir, als Du Carthago verließest?

Brafidas. Wenig. Man erwartete die äthiopische Caravane. Mancher meinte, Du hättest Rom nicht so Iang unerobert lassen sollen.

Hannibal. Gescheuter, hätt' ich Mittel gehabt, es ersobern zu können. — Mein Aufenthalt in Cavua?

Brasidas. Man wußte noch nichts von ihm.

Hannibal. Ich soll hier schwelgen und auch mein Heer — Ich, der nie ein Weib, nie einen Weinbecher berührte! Und das Heer? Statt sich zehren, außruh'n lass ich die Erschöpften, mit denen ich das Feld nicht mehr halten konnte. Selbst mein letzter Elephant erslag, und, oder ich müßte mich arg im Nuge des klugen Thieres trügen, er blickte sterbend voll Ingrimm nach der Gegend von Carthago.

Brafidas. Der edle Melfir -

Hannibal. Der?

Brafidas. — ist fast der Einzige, der alles lobt, was Du beginnst.

Hannibal. Sölle, beschütze mich vor Feindeslob! Es ist die gefährlichste Münze!

#### (Ein Bote fommt.)

Hagt er es auf den Jorn der Dreimännerschaft und folgt er meiner Einladung?

Bote. Er hatte sie kaum gelesen, als er rief: "Bruder, ich komme! Bote voraus, daß ich dich uicht einhole!" Und als ich aus dem Lager ging, begleiteten mich schon, weithin schallend, die zum Aufbruch rusenden Sianale!

Hannibal. Dank euch Götter, denn ich kann einmal zu euch beten! Furchtbarer Moloch, ich glaubte oft, wir brieten Dir die Säuglinge umfonst, Du zögst mit vornehmer Rase den kostbaren Rauch ein, als sen er so ein gewohnter Tribut, — nein, endlich willst Du Earthago retten, bisher hast Du es nur geprüft — Ich habe

mich in Dir geirrt! — Hasdrubal und ich — Das Capitol ist zermalmt, sobald wir uns vereinigen — Wo schiffte er ein?

Bote. Dazu war Numantia bestimmt. Da dieses siel, so hat er geglandt, nichts besseres thun zu können, als Deiner Spur zu solgen, er hat die Phrenäen bereits im Rücken und ist auf den Söhen der Alpen.

Hnd — ja — ich in diesem niedrigen Seisel —

Bote. Was ist?

Brafidas. Merzte!

Hannibal (erst noch matt, allmählig sich wieder erholend, ausstehend:) Aerzte retten Hasdrubal wohl nicht mehr, und mir wäre meine kleine Apotheke zur Hand. — Bote, geh.

### (Bote ab.)

Moloch, ich log! ich irrte mich doch in Dir! Weshalb gabst Du dem Hasdrubal auch nicht die mindeste Warnung? Er mit dem kleinen Heer auf den Alpen? Brasidas, weiß er nicht, daß sie mein großes zur Hälfte vernichteten, ihre Geier zu füttern? Daß wir, um Weg zu bekommen, mit Jessen, mit Leichen die Abgründe füllten? — Hasdrubal, Du wirst auf den schwindelnden Stegen genug alte Bekannte sinden, frisch und unverwest, aber schlechte Wegweiser, wegen ihrer Füße von Sis, ihrer Augen von Glaß!

Brasidas. Du selbst vollbrachtest diesen Nebergang. Hannibal. Sben deshalb weiß ich um Hasdrubals. Ende. Sh' die Sonne nicht noch Jahrhunderte daran geschmolzen, würd' ich ihn nicht wieder versuchen, — nie wieder Nächte, wo wir tief in Schnee uns hüllten, um nicht zu erfrieren, wo über mein halbtodtes Heer die Sterne am klarsten Hinnel glitzerten, als geschähe eben nichts, wo ich schlaflos für alle zu denken hatte, das Borwärts und Nückwärts im kalten Nachtlager erwägend. Und als wir endlich auf unseren Schilden

nach Italien hinunterglitten, fing uns nicht gleich ein Consul Nero mit seinen Spießen auf, wie er jest da steht: seinen Fuß auf dem damals freien, jest unterbrücken Cisalpinien! — Doch haben sie einen dummen Streich gemacht, missen wir versuchen, ihnen zu helsen. Dazu sind's unsre Landsleute.

Brasidas. Wir fommen nicht aus der Stadt. Der Dictator Fabius Maximus steht davor mit viersacher

Hebermacht.

Hannibal. Der Maximus! Beim Satan, ich kann noch lachen! — Mann, er ist Minimus, und da die Kömer keinen besseren zur Hand hatten, gaben sie ihm den großen Titel, und Mit- und Nachwelt werden ihm gläubig nachplappern. Kücken wir aus, weicht er, wie immer, beiseit, wir ziehen durch die setten Thäler, er klettert auf den kahlen Höhen nach — Das nennt er Vorsicht!

Turnn (fommt:) Der heut mit den Hülfstruppen ans gefommene Admiral harrt im Vorsaal, Dir seine Aufwartung zu machen.

Hannibal. Er kommt mir gelegen —

(Turnu will gehen.)

Wart'! Nimm sechs Soldaten meiner Bache, und sag' ihnen sie sollten den Admiral —

Turnu. Als Chrenwache -?

Hannibal. — sie sollten ihn sofort am höchsten Mast seines Hauptschiffs aufknüpfen, weil er mit der Flotte zu spät gekommen.

Turnn. Wetter, ich glaube, er kam noch zu früh, und wird auch selbst nicht ganz anderer Meinung seyn!

(Ab.)

**Brasidas.** Was wird man dazu in Carthago sagen? Hannibal. Was man will,

(Mit Brafidas ab.)

# Straße in Capua.

# Gruppen der Bürger.

Erfter Bürger. Abzieh'n fie! Wir find frei!

3weiter. Bis sie wiederkommen.

Erster. Welcher Patriot denkt an so etwas?

Dritter. Nicht einmal Besatzung zurückgelassen!

Zweiter. Doch — viele kleine Bunier bei den Weibern.

Erster. Leuchtende Schilde um die Mauern gehängt, mit kühlem Epheu und Eppich die weinglühenden Stirnen bekränzt, und die Freiheit ausgerusen!

Alle. Freiheit!

Der frühere Despot der Stadt (tommt mit zahlreichem bewassneten Gesolge:) Recht so, ihr Bürger, und mithin tret' ich wieder in mein altes, vom Hannibal mir ansmaßlich entrissens Recht, und rath' euch wohlmeinend, vor allem Ordnung zu halten, ohne welche feine wahre Freiheit denkbar; genießet der errungenen Freiheit, aber, bei Todesstrase, sprecht nirgends ihren so leicht mißverstandenen Namen aus, — erblickt getrost in mir den wahren rechtmäßigen Vertreter der Gesammtsfreiheit. Nach Haus, Kinder, ich werde für alles sorgen.

# (Bum erften Bürger:)

Du zögerft, Freund? — Sclaven, werft ihn in Ketten.

(Der Burger wird von einigen Sclaven des Despoten gefesselt.)

Zu Haus, Ihr Uebrigen, im Schoofe Eurer Familien blüht Euer schönstes Glück.

(Da die Bewaffneten des Despoten Miene machen, auf die Bürger loszugeh'n, entsernen sich diese schweigend nach allen Seiten.) Der gescssselte Bürger. Der gemäsiete Schuft, mit fettigem, immer lächelndem Gesicht! Die klebrige, an ihrem eignen Schleim so hoch gekrochene Schnecke! Du, mit dem ich in die Schule ging —

**Despot.** In unseren Schuljahren warnte ich Dich oft, Camerad, vor Deinem ungestümen Besen, hielt Dich ab von manchen tadelwerthen Streichen — Leider,

wie man fieht, ohne Erfolg.

Der gesesselte Bürger. Du hieltest mich ab? Bestahlen wir nicht gemeinschaftlich den Orangengarten des Ateo? Machtest Du selbst nicht dazu den Anschlag?

Despot. Das just das Schlimmste jedes Lasters, daß es, statt seine Scheußlichkeit einzusehen und sie wegzutilgen, zu einem anderen Laster flüchtet, und die verläumdet, welche es bessern wollen. — Du thust meinem Herzen seid, aber Deine nicht zu bändigende Junge ist Deines Unheiß Schuld.

(Bu feinem Gefolg:)

Bringen ihn Einige auf die Feste und schaffen ihn

da still weg.

Der gescsselte Bürger (während er abgesührt wird:) Wär' ich doch durch Hannibal erdrosselt, er war doch nur ein Fremder, aber dieser einheimische —

(Man verftopft ihm den Mund. Alle ab.)

#### Ш.

# Abschied von Italien.

# Thal bei Casilinum,

ringsum von der sinkenden Sonne roth beleuchtete, hin und wieder mit Gestrüpp und Eichen bewachsene schroffe Felswände, und nur zwei Engpässe aus und ein, auf deren Höhen man die Borhut römischer Legionen bemerkt. Hannibal mit seinem Heer in dem Thale, Halt machend.

Hannibal. Die Wegweiser sogleich gekreuzigt!

Brasidas. Sie haben sich nur geirrt, Casilinum mit Casinum verwechselt.

Hannibal. Mir eins! Gefrenzigt!

Brasidas. Du befiehlft!

(Er schickt Soldaten ab.)

Hannibal (sieht sich um:) Das wäre diesmal ein enges, steingrobes, von der Sonne blutgetränktes Leichenhemd. Jest sinkt auch sie, und nun wird's sargdunkel.

Brafidas. Reine Rettung?

Hannibal. Wir sind dem Maximus (nein, von jetzt an nenn' ich ihn bei seinem rechten Namen), dem Fabius schön in die Alemme gerathen! Rings trefslich umstellt! — Daß ich mich diesmal so wenig umsah, den Boten so traute! Eine kümmerliche Hosstnung noch: ich

sehe meinen Jehler ein, und so bleibt möglich, ihm abzuhelfen. — Turnu! Turnu. Ich schwize!

Sannibal. Marum?

Turnu. Weil Du so nachdenkst.

Sannibal. Wie viel Ochsen sind noch im Proviantaua?

Turnu. Biertaufend.

Sannibal. Lak Reifig, Fallholz auffuchen, es verbechen und dem Vieh an die Sörner binden.

Turnu. Ich eile!

(Ab.)

Kannibal. Geh. Brasidas, aib dem Seere Trank und Speise, thue heiter.

# (Brafidas ab.)

— Wenn die List hülfe! — Horch, da rufen sich die römischen Nachtwachen an, und man erfährt, wo sie stehen. Ei, sind sie noch so unvorsichtig, zwing' ich sie auch mit Ochsen.

Die Ochsen sind ausstaffirt! Run den Reisig angezündet, und mit ihnen auf die Römer!

Sannibal. Woher weißt Du, daß fie dahin follen? Turnu. Bas denn andres?

Sannibal. Unternimmst Du, sie auf jenen nördlichen Enavak, durch den wir vorwärts muffen, treiben zu Iaffen?

Turnu. Für alles schon gesorgt, und die Treiber stehn bereit, trockne Schwämme in der Sand, die sie dem Bieh brennend in den Sintern stecken sollen, nachdem born die Reisigbündel angezündet sind. Brennt nun der Ochs zuerst an den Hörnern, und dann hinten, so verliert er die Vernunft, und stürmt vorwärts, seinem Sintern zu entwischen!

Handel. Entstellt den Thieren Gesicht und Gestalt, macht sie tollen Soldatentrupps ähnlich, bindet Schilde vor ihre Köpfe, Lanzen an ihre Seiten, und habt Acht, sobald ich besehle, mit großem Geschrei, Posaunen, Jimbeln, sie auf den Feind zu jagen; das Seer folgt ihnen in gedrängter Ordnung.

(Turnu ab.)

Sohe des nördlichen Engpasses bei Casilinum.

(Fabius Magimus, sein Reiterfelbherr und die Hauptmacht seines Beeres.)

Fabins Maximus. Junger Freund, was wollen nun die Scipionen mit ihren spanischen Siegen? Da unten stedt er, der Urheber alles Uebels, im Käfig!

Reiterfeldherr. Laßt uns auf ihn niederbrausen, wie der gelbe Tiber, wenn er im Februar Roms Necker überschwemmt und ihren Schnee zernichtet.

Fabins Maximus. Richt diese breiten Gleichnisse, wo es richtige Gedanken gilt. Wir brauchen nicht niederzusteigen. Er muß heraufkommen oder drunten verhungern.

Reiterfeldherr. Und, beim Pluto, mir scheint's als käm' er herauf — denn es regt sich und trappelt in seinem Lager!

Fabins Maximus. Sollt' er es wagen? Gegen unsere furchtbare Stellung?

Reiterfeldherr. Ich trau' ihm die Tollfühnheit zu. Fabius Maximus. Wirklich, wirklich, sie blasen Schlachtsignale, erheben Schlachtgeschrei — Es kann zum Gesecht kommen! — Unser Heer ist, Dank Jupiter

Stator, durch meine Vorsicht zwar in Ordnung — Nur — man thut des Guten nicht zweiel — Ihr Priester, opfert dem Stator auch noch schnell acht durch- aus weiße Schaafe, und betet nebenbei zu den übrigen Göttern — Doch nein, letzteres möcht' er übel nehmen.

Ein Flamen. Wir haben solcher Schaafe nur sieben.

Das achte starb vorige Nacht.

Fabius Maximus. Ein todtes Schaaf! Schlimmes Auspicium! Großes Unglück!

Reiterfeldherr. Wir fonnen ja dem Gott dazu ge-

loben, nächstens das achte nachzubringen.

Fabius Maximus. Gut bemerkt. Opfert vorerst die sieben! das achte versprecht auf Nächstens!

(Mehrere Priefter ab.)

Reiterfeldherr. Das Thal wird hell, und ungeheure

Massen bewegen sich in ihm auf uns zu.

Fabins Maximus. Sätte er durch seine List Sülse bekommen? In der That, es ist an dem! — Eine Reiterei mit Fackeln! Daß dich, die springt! Und das Geschrei! — Hätt' ich mur einen punischen Gesangenen zur Sand, der es mir übersette!

Reiterfeldherr. Es lautet, als schrieen ein paar

tausend Ochsen.

Fabins Maximus. Ochsen? Die könnten das nicht — o, Du kennst noch keine wüthende Menschenstimme — die nur schreit so gräßlich, durch die Macht des erregten Geistes! — Sieh hin, genau: sie tragen Müßen mit zwei Zipfeln, Schilde wie Bretter vor den Köpfen — so ist das Wappen Uticas, es sind neu angekommene Uticenser.

(Er halt fich einen Augenblick erstaunt die Sand vor den Ropf.)

Reiterfeldherr. Gleich sind fie hier — Es gilt Stand halten.

Fabins Maximus. Bei Nacht? Gegen einen noch unbekannten Feind? Und hier besonders gegen die

verwegene, geübte Reiterei, die uns zu umzingeln droht, ja, schon damit anfängt? Denn schau, mit welch beispielloser Kühnheit sie die Felsen hinauf, in die Wälder sprengt und die Bäume ansteckt — Nein, wir müssen den Tag erwarten, um diesen Herren erst in die Augen zu sehen, und ihre schwachen Seiten zu ergründen. — Legionen, still zurück über jene Höhen nach Casilinum!

Hannibal (mit seinem Heer:) Haha! — Geht das Glück so fort, hoff' ich doch noch dem Hasdrubal erzählen zu können, daß mir Rindvieh den Weg durch ein Dictator=Heer öffnete! — Weiter!

Weite schöne Flur bei Cajeta. Im vollsten Herbstschmuck.

(Binger und Bingerinnen bei ber Beinlefe.)

Alle. Evoe Bacchus! 30!

(Gie werfen fich mit Reben und Trauben.)

Gin Greis. Atellanen, die vollen Weinsäde find mit Del geglättet — Nun Eure Scherze auf ihnen!

Die Jünglinge. Laßt die Pfeife ertönen! Die Schellen erflirren!

Die Mädden. Erst ihnen diesen frischen Most!

**Ein Atellan.** Dank! — Aber jest spielen? seht Ihr nicht dort die Kömer auf den Bergen ziehen wie Wolken?

Die Mädchen. Des Anblicks sind wir Monate lang gewohnt, die Wolken regnen nicht, die kommen nie herunter! Der Atellan. Doch Hannibal rückt in der Ebene nach! Die Mädchen. Uns willkommen. Er war Cajetas Flur immer freundlich, und wird uns nicht stören.

III

Der Greis. Drum Evoe! spielt Guer Stud: das,

wo der Faun die Nymphe hascht.

Gin Atellan. Rumidische Reiter!

Heransprengende Reiter. Nur ruhig! Wir thun Euch nichts. Der Feldherr verbot's und nennt Euch Befreundete!

Die Mädchen. So nehmet hier und kostet von uns'rem heurigen Herbst!

(Gie fredengen ihnen Bein.)

Der Greis. Wohin geht's?

**Ein Numidier.** Nach Kom, und hoffentlich zum letzenmal, es in Trümmern hinter uns laffend. — Ha, unser Seer!

(Das carthagische Heer rückt an; Hannibal zu Pferd, unterm Bortrab.)

Der Greis (zu einem Mädchen:) Du, die Schönfte, füll' und reich' ihm diesen Becher!

Das Mädchen (tritt mit dem gefüllten Becher vor Hannibal:) Erhabener Feldherr — Nimm den Gruß Cajeta's!

Hannibal (steigt vom Pferde, alle übrigen Berittenen auch:) Ich nehm' ihn, doch da ich Wein nicht genießen darf, gieß' ich diesen allen Göttern der Fluren, Berge, Ströme und Thäler Campaniens hin, und flehe sie, ihn wohlgefällig aufzunehmen, als Opfer eines Gastsfreundes, dargebracht für dieses Landes Heil: —— Run sett Eure Spiele fort. Das Heer rastet hier ohnehin. Wir wollen zuseh'n — so etwas ward uns lange nicht. (Er läßt sich mit seinen Begleitern auf den Rasen nieder. Ein als Sathr verkleibeter Atellan stellt sich zur linken Seite der Delsäce und spielt auf der Dueerpseise, ein zweiter, als Pomona ausgepußt, zur rechten, und rührt klingelnde Schellen, zwei andere, der eine als Faun, der zweite als Rymphe gekleidet, wollen die beölten Säche besteigen, gleiten aber immer mit lustigen Wendungen aus.)

Die Menge. Herrlich! Faun, Du fällst prächtig! Nymphe, ist der Boden schon jetzt Deinem Fuß so glatt? Was wird gescheh'n, wenn der Faun Dich packt?

Hannibal (lacht herzlich:) Ihr habt lustige Schauspiele Bater, sie ergößen schon, eh' sie beginnen —

(Bu einem jungen Punier:)

Was meinst Du?

Der junge Kunier. Im Felde, wo man Carthagos Bompaufzüge nicht hat, läßt sich das anseh'n.

**Hannibal.** Freilich. — Der Himmel ist so rein, die Luft so erquickend, mein eigner Geist wie durchweht von ihr, die Leute so heiter, wie ihre lachenden Gesilde — Ich fühle mich zu wohl, und fürchte sast, es steht mir ein Unglück bevor.

Ein als carthagischer Arieger verkleideter Römer (ber unter dem Mantel ein Packet zu halten scheint, tritt an Hannibals Seite; für sich:) Es steht neben Dir!

Hannibal. Mein Glück wäre vollendet, säh' ich des Bruders theures Haupt!

Der Römer (wirst ihm den Kopf Hasdrubals vor die Füße:) Sier ist es!

Alle Umftehende. Entfeten!

Hannibal. Gut! Das Schauspiel endet, wie es muß! Mit einem Theaterstreich! — Rom, du tröstest mich: sinkst du von deinen sieben Hügeln so niedrig, daß du deinen Feind mit grausamem Spott bekämpfst, so sinkst du bald noch tiefer. Ich habe deine gefallenen Feldherrn ehrenvoll bestatten lassen, als wären sie unter Kömern gestorben, und du — Was Kom?

(Er nimmt Hasdrubals Haupt:)

Bruder, Du, — ja, es sind seine Locken, seine Züge — Ach, neun Jahr war ich alt, als ich von der Heimath schied, da klettertest Du dem ältern Bruder heimlich nach auf das hohe dunkle Schiff, und wolltest und

wolltest nicht lassen von ihm, bis man Dich wegriß, und seitdem sah ich Dich nicht wieder, doch Dein Gesicht blieb mir in das Herz geschnitten, und wuchs Dir nach mit den Jahren wie ein Namenszug in der Eichenrinde! — Laß Dich umfassen — Webe, er hat ja die Brust nicht mehr!

(Bu dem Römer:)

Und Du, Schurk, lächelst?

Der Römer. Mein Wunsch ist erfüllt. Ich sah den Todfeind weinen.

Hannibal. Du sahst es. Turnu, begrabe Hasdrubals Saupt.

Turnu. So, daß mich Niemand bemerkt, der es wieder aufgraben und schänden könnte?

Sannibal. Du errietheft es.

# (Bu Brafidas:)

Befiehl den Rückzug nach Capua; wir haben hier keinen Halt weiter. — Die heitere Gegend wird mir zum Nebelmeer. — Doch der Marsch wird mich stärken.

# (Brasidas ab.)

Carthago, die Du Dich priesest: "ich bin die Schönste unter allen, die da prangen am Meer", wenn nur dem Haupt meines Bruders nicht auch deine Thirme nachsinken, und deine Purpurgewande nicht nach allen Winden zerslattern!

### Capua.

Gin Zimmer im Schloffe des Despoten.

(Der Despot und viele Sclaven. Lettere mit Einpaden von Gold und toftbarem Gerath beschäftigt.)

Despot. Etwas rascher, Freunde!

Erster Sclav (beiseit zu den anderen:) Sind wir wieder Freunde wie neulich, auf zwei Tage, als er mit uns'rer Hülfe die Herrschaft an sich riß?

Despot. Die Carthager kommen zurück, und wir müssen uns retten, nicht nur wegen der drohenden Plünderung, sondern auch —

Die Sclaven. 11 n 5?

Despot. Was für grinzendes Fragen?

Zweiter Sclav. Es ist alles eingepackt.

Erster Sclav. Bis auf das Kostbarste — Ihn da! Alle Sclaven (jauchzend:) Ha, den Tyrann in diese Kiste! Ja!

Despot. Tolles Gefnirsch — Bas gibt's?

Erster Sclav. Berriffene Retten!

**Despot.** Freunde, Ihr thut mir Unrecht — Ich ernährte Euch —

Erster Sclav. Damit Du schwelgtest von unf'ren Händen!

Despot. Ich war menschlich gegen Euch —

Erster Sclav. Daß unf're Rücken es fühlten! — In die Kiste! Beliebt's, gnädigster Herr?

Despot. Erbarmen!

(Die Sclaven werfen ihn in die Rifte und schlagen fie über ihm gu.)

Erster Sclav. Versenkt den Hausherrn nun im tiefsten Keller seines Hauses — Er selbst wird kein

bessers Denkmal in seinen Sterbestunden über sich wünschen als seinen eig'nen Palast.

(Auf die Rifte flopfend:)

Nicht wahr, Gebieter?

Zweiter Sclav. Und rufen wir nun unsere Cameraden auf, öffnen dem Carthager die Thore, und dann Mord, Brand und Nothzucht den seigen Capuanern und ihren Weibern!

# Vor Capua's Nordthor.

Hannibal (mit seinem Heer:) Die Thore zu? Wollen die Sphariten Kom nachäffen und sich wehren? — Heda, die Gefangenen mit Spaten an den Graben geführt, daß sie ihn ableiten, Sturmleitern bereit, vor Balearen, zur Bedeckung der Arbeiter!

Die balearischen Schlenderer (fpringen vor:) Suffa!

Hannibal. Haltet! Das Thor öffnet sich und die Zugbrücke sinkt. Beim alten Moloch, die Sclaven kommen und bringen ihre Herren!

(Büge capuanischer Sclaven mit ihren gefesselten herren.)

**Ein Sclav.** Großer Feldherr, nimm diese Thrannen zu Deinen Sclaven, und, verschmähest Du uns nicht, uns zu Deinen Kriegern.

Hannibal. Wär't ihr vor Jahren so gekommen, hätt' ich Zeit gehabt, Euch zu Kriegern zu bilden, jetzt, da mich die Abkahrt drängt —

Brafidas. Die Abfahrt?

Hannibal. So nennt man's -

#### (Wieder gu ben Sclaven:)

— kann ich nur die Tüchtigsten unter Euch auswählen. Eure capuanischen Gefangenen nehm' ich auch, so weit es meine Schiffsräume gestatten —

Gin vornehmer Capuaner. Alter Gaftfreund!

**Hannibal.** Rann ich nicht wohl geblieben senn, da Du ein junger Sclav wardst.

Der Capuaner. Die satanische, punische Sylbenstecherei!

**Hannibal** (wieder zu den Sclaven:) — um sie in Africa zu verkaufen. Den Rest behalten die, welche von Euch zurückbleiben. — Jett führt mich zum öffentlichen Schatz, den ihr hoffentlich nicht berührt habt, denn er ift heilig —

Sclaven. Und unverlett!

**Ein Sclav.** Doch! Feldherr, strase mich! Ich brach dieses Drachenköpschen vom Fuß des Gegitters, — es schien mir, da es so viele Schätze bewahren half, ein herrlicher Fetisch, mich auch zu bewahren.

Hannibal. So behalte Deinen Fetisch zum Lohn Deiner Aufrichtigkeit.

### (Wieder gu den Sclaven:)

Und ist der übrige Schatz gerettet für Carthago, vertheil' ich Capua unter Euch und mein Heer zur beliebigen Plünderung.

(Alle ab.)

Eine Höhe mit dichtem, dunklem Kastanienwald bei Capua. Man hört aus der Nähe das Brausen des Meers.

(Hannibal windet sich zu Pferde rasch durch das Gebüsch, steigt an einem kleinen Grassleck ab, und hängt die Zügel des Pferdes an einen niedrigen Baumast.)

Hannibal. Gaul, folltest Du verstehen, wie ein lang niedergedrückter Schmerz sich lüftet, so wiehere es nicht aus, oder ich schlage Dich nieder!

(Er fturgt fich auf die Erde, und faßt fie mit beiden Sanden:)

Italia! Herrliche, um die ich siedzehn Jahr warb, die ich geschmückt mit eignem und mit Consulblut, so muß ich Dich verlassen? Nichts bleibt mir von Dir, die ich mitreißen möchte über's Meer? Du, ganz anders als die finstre Carthago und ihr heißes, trübrothes Firmament, Du, prangend mit Helden, die nur von Ruhm und Eisen, nichts vom Gold wissen, mit dem Glanz selbst, nicht durch Niethlinge errungener, zum Capitol hinausschimmernder Triumphe, nie erhabener als da ich Dich zu meinen Füßen wähnte, und Du Dich aufrichtetest, zu dem Gewölbe Deines ewig blauenden Himmels! — Ha, diese Gräser entreiß' ich Dir und berge sie an meinem Herzen; mein jahrelanges Misseschieft entschuldige bei mir selbst einen Lugenblick der Empfindung!

Stimmen der commandirenden Flottenofficiere vom Meere her, von allen Seiten. Strammer die Taue! Seewasser darauf! — Roch zwanzig Kuderer an die fünfte Bank hier! — Schnell, der Landwind wird frisch! — Dort naht das Heer schnell zum Einschiffen! — Flöße, Barken, an's Ufer — Hier eine Schiffbrücke geschlagen — und da — Die Segel bereit — Rach Süds

Süd die Vorderdecke! — Ihr da, an die Anker! Zur Heimath geht's! — Wo bleibt der Feldherr?

Hannibal (ruft laut:) Hier von der Höhe hat er Euer Treiben beobachtet und findet es gut!

(Er reitet gum Ufer.)

#### Um Geftabe.

(Die Flotte, gertistet zum Absegeln. Es werden noch immer Truppen eingeschifft. Ein Soldat kommt mit zwei carthagischen Gesandten.)

Soldat, Hier wartet. Der Feldherr fommt gleich. Ihr habt ihn rufen hören.

Erster Gesandter. Behandelt man Mitglieder des

Synedrion fo?

**Zweiter.** Sind wir zwei verlorene Waizenförner? **Soldat.** Beiß nicht, ich behandele Euch, wie mir befohlen. — Da kommt er. Macht Euren Bückling.

(Ab.)

Erster. Bückling? Wir, die wir ihn beaufsichtigen sollen?

Hannibal (erblickt sie, und sprengt zu ihnen:) Nicht baug, das Pferd ist fromm.

Erster. Uns sendet Carthago -

Hannibal. Mich nach Africa zurückzurusen, die Vaterstadt unter ihren Mauern zu vertheidigen, weil die Scipionen dort bald ankommen —

3weiter. Du erräth'ft es.

**Hannibal.** Ich wußt' es. Jene schwellenden Segel bezeugen es Euch. Beschaut die Landschaft umber, ehr=

würdige Väter. Sie ist schön, grün und fruchtbar. Sie wäre unser, hätten eure Genossen und Ihr es gewollt. Erhaltet Ihr nun auch keinen Tribut davon, so begnügt Euch mit den Freuden der Natur, nur hütet Euch vor den Tolchen der Kömer, die keines Carthagers mehr schonen.

Erster. Hier lassen wolltest Du uns?

Hannibal. Gewiß, zum Andenken, aber Euer Schiff nehm' ich mit. Wärst Du (ich kenn' Euch, sah ich Euch auch seit zwanzig Jahren nicht) nicht schlecht wie Dein Bruder Welkir, Du nicht erbärmlich wie Dein Better Hanno, Ihr könntet hier Könige senn!

Beide. Wir Unglücklichen!

Hannibal. Das Gesindel hat noch den Muth, zum Himmel zu seufzen! Hörten die Götter seine Mißtöne, wie würden sie es niederdonnern!

(Reitet zum hauptschiff und besteigt es. Die Flotte ftogt vom Lande.)

Sinterverded des carthagischen Sauptschiffes.

(Sannibal fteht darauf und blidt nach Italien. Brafidas nebenihm.)

Brasidas. Dieses Capua hat eine herrliche Bucht.

Hannibal. Die Schiffe riechen noch stark nach Bech und Theer.

Brasidas. Die blauen Berge in der Ferne -

**Hannibal** (für sich:) Was spricht er von meinen zorngeschwoll'nen Abern?

**Brasidas.** — man möchte tausend Augen haben, um sich satt zu sehen an ihnen, in diesen klaren Wellen, an jenen duftathmenden Thälern.

Sannibal. Sätte man gar fein Auge gehabt, brauchte man das alles nicht zu vergessen.

Brafidas (halblaut:) Jene Rebengehänge, über ihnen das Traubengehäng der ewigen Sterne nach und nach aufquellend — Es ist, als ob —

Sannibal. Es Abend würde. — Steuermann, das Steuer rechts - siehit Du nicht jenen Felsvorsprung? (Ein Zug Kraniche gieht hoch über der Flotte hinweg nach Guden.)

Matrofen. Seil, Kraniche, Vorboten!

Sannibal (in sich:) Seil ihnen, ja, wenn es Lenz wird, kehren sie zurück zu den Sorsten in Thule. Auch ich hatte mir im Norden einen Sorst gemacht, aber

(wieder nach Italien blidend:)

ich fehre nimmer! —

(Laut:)

Die Bucht endet — Piloten, nicht zu nah an der Küste gehalten, frisch in's Meer!

Brasidas. Da schüttet die Küste uns noch einen Saufen falber Serbstblätter auf die Verdecke!

Sannibal. Sie wird saturisch. - Sammelt die Blätter in Säcken, paffende Kränze für die Sanno's oder doch, was ihnen vortheilhafter dünkt, Streu für ihr Bieh.

(Turnu klimmt über den Schifferand.)

- Brasidas, räume das Verdeck von allen, die nicht darauf beschäftigt sehn müssen, laß zum Nachtessen läuten, und bring die Mannschaft zur Ruh.

Brafidas. Und Du?

Hannibal. Ich beobachte hier die Polhöhe.

(Brafidas ab. Turnu schwingt sich auf's Berdeck, und legt sich zu Sannibals Füßen. Beide sprechen leife.)

Turnu. Ich war auf allen Schiffen und bin durchgeprügelt, wie es der rechtschaffenste Köter nicht verlangen kann, und hätte er das beste Stück Fleisch gestohlen.

Hannibal. Wie?

Turnu. Ich fing an, auf dich zu schelten, sagte, Jebermann wüßte, daß ich Dein treuester, fleißigster Diener sen, und doch erhielt' ich kaum einige Bissen von Deiner Tasel, und die immer gepfessert mit Schimps-worten, Schlägen, Ohrseigen, Maulschellen.

Sannibal. Gie erwiederten?

Turnu. "Schurf, behandelt er Dich so, so verdienst Du es — er hat noch Niemand Unrecht gethan" und als ich zu bemerken begann, daß wir doch eigentlich Carthago dienten, Du uns aber bloß nach Deinem Sinn geführt —

Hannibal. Mun?

Turnu. "Carthago!" war die Antwort, alle durcheinander: "ich habe das Loch noch nicht geseh'n" "ich fenn's, es ist ein Schandnest" "der brave, große Feldherr, es hat ihn betrogen" "der Feldherr hat mir Brod und Gold gegeben, dort ward ich mit Ketten gescheuert" "wir sollten Spishuben senn, und es stahl uns von Cannä's Ringen!"

Hannibal. Ha, Spnedrion, hast Du Dir selbst mit Deinen Miethlingen das Ruthenbiindel gebunden, mit dem ich Dich peitsche?

Turnn. Und wollt' ich dann fortsahren, so siel ein Hagel Faustschläge auf mich, daß, wär' ich ein bewußtslose Reisseld gewesen, auch nicht ein Körnchen von mir davon gefommen wäre, aber mir machten sie Freude, denn sie geschahen auß Liebe zu Dir, und — nimm mir's nicht übel — ich habe Dich lieb — ja, wie drück' ich's auß?

Hannibal. Bemühe Dich nicht. Bift felbst Ausdruck genug.

Turnu. So sprach, so litt' und ergött' ich mich auf jedem Schiffe, denn ward's auf dem einen zu arg, sprang ich in See und schwamm zu einem andern, und wieder die nämliche Unterhaltung und die nämlichen Prügel.

Hannibal. Nimm diesen Schlüssel zu meiner Cajüte, iß dort und bekleide Dich mit trockner Wäsche. Ich komme bald nach.

#### IV.

# Gisgon.

### Carthago. Nachmittag.

(Gemach in Meltirs Balaft. Meltir, Sanno und Gisgon.)

Melfir. Der Tag ist schwül. Setzen wir uns und laben uns am fühlen Wein, und dann —

(Er stößt mit Gisgon und Hanno an, diese thun als nippten sie von dem Wein, setzen aber die Becher unberührt beiseit. Weltir in sich:)

Die Niederträchtigen! sie merken gar das Gift!

Gisgon. — Hannibal kann heut noch ankommen. So sehr wir seiner gegen die nahenden Scipionen bedürfen, so gefährlich ist's, ihn mit seinem Heere in die Stadt zu lassen.

Melkir. Er kommt auch nicht damit herein. 'S ist gesorgt: er soll draußen einige Stunden ruhen, und gleich darauf den Kömern entgegen.

Hanno. Diesem ist so, Gisgon.

(Er legt einen großen Brief auf den Tisch:)

Dieses Schreiben des Synedrions verfügt's, und der Lootse steht bereit, der es ihm überbringt, sobald man seine Wimpel gewahrt. Du zweiselst?

#### (Mit Gewicht:)

Sa, ja, der Lootse steht bereit!

Gisgon. Und befolgt Hannibal die Befehle nicht?

Hanno. Wie dürft' er es wagen? Wie könnt' er sich rechtfertigen?

Gisgon. Das kann er kurzweg. Er fagt, ich habe die Befehle nicht gelesen, und bricht durch den Hafen in die Stadt.

Melkir. Geht nicht. Aeußerer und innerer Hafen wehren es ihm mit Ketten, und mit Thoren von Erz, deren sich die Pforten der Hölle nicht zu schämen brauchten.

Ein vertranter Diener Melfirs (tritt ein:) Unsere italienische Kriegsflotte naht mit vollem Binde.

Melfir. Deinen Brief, Sanno.

(Bum Diener:)

Ihn sogleich an den bewußten Lootsen geschickt.

(Der Diener ab:)

Rommt an dieses Eitterfenster — Wir übersehen von hier das Meer, und laßt uns beobachten, ob alles nach uns'ren Besehlen geschieht.

Gisgon. Die Flotte sieht zwar recht lumpig, aber auch verdammt ernsthaft aus, ihre Segel sind geflickt, ihre Bordertheile von der Zeit geschwärzt und voller Spalten, aber alles das nicht wie ein gebeugtes, sondern wie ein durchgrämtes, wüthendes Gesicht.

Hanno. Der Lootse fährt zum Admiralschiff — er steigt hinauf mit dem Brief —

**Gisgon.** Ich bin begierig, ob — Moloch, die ganze Flotte zieht die Flaggen auf, Carthagos Befehle zu begrüßen — Berzeihung, Melfir und Hanno, ihr kanntet Sachen und Menschen besser als ich.

Hanno. Da steigt der Lootse wieder mit einem Sauptmann in's Boot und fährt hieher.

Melfir. Diener!

(Der Diener tommt:)

Eile jenem Hauptmann entgegen und führ' ihn hier ein.

(Der Diener ab.)

Gisgon. Lieber Hannibal, bist doch nur ein Haudegen, und jetzt begreif' ich, wie Du überall siegen, und doch weder Rom noch Carthago bewältigen konntest.

Der Hanptmann Hannibals (trittein:) Wer unter Euch der edle Melkir?

Melfir. Melfir bin ich.

Handtmann. Mein Feldherr entbietet mich zu Dir: er weiß, wie sehr er alle Hülfe vorzüglich Deiner, auch Hanno's des Großen, und Gisgon's Bemühung —

Melfir. Auch die beiden sieh'st Du hier.

Hauptmann. Auch ihnen Gruß! — Ferner weiß er, wie viel Ihr bei dem erhabenen Synedrion geltet, und bittet Euch, da er in den langen Feldzügen ungewohnt geworden, in einer so hohen Versammlung zu reden, seine Vermittler zu sehn, und ihm die nöthigen Vesehle auszuwirfen, nach welchen er gegen das heranrückende Römerheer zu versahren, und wo er jett zu landen hat, ob im äußeren oder inneren Hafen, oder an welcher anderen Stelle?

Melkir. Unseren Gruß ihm wieder. In den beiden Häfen soll er nicht landen, sondern den Scipionen entgegen, auf der Ebene am Bestende der Stadt.

Hauptmann. Das war seine unmaaßgebliche Meinung auch. — Ein Theil uns'rer Mannschaft ist seefrant — er wünscht einige Verstärkung, wenn sie möglich.

Melfir. Er soll die Seesoldaten unserer beiden Häfen erhalten. Hier die Vollmacht.

(Der Hauptmann ab.)

Sanno. Die Säfen fo zu entblößen?

**Gisgon.** Hannibals oder unsere Dummheit ist so groß, daß mir ihretwegen titanisch zu Muth wird.

Melkir. Du bist jung, Gisgon, höchstens sechsunddreißig Jahr, da kann uns der eitle Kriegsglanz noch blenden, und glauben machen, daß ein brauchbarer Feldherr, wie Hannibal, nicht außer seinem gewohnten Kreise ein beschränkter Kopf senn könne.

Gisgon (durch das Gittersenster blidend:) Seine Flotte rührt sich!

Melfir. Nach Westen, genau wie wir vorgeschrieben.

Hanno. Wendet sie sich jest nicht ein wenig östlich?

Melfir. Um den Oftwind zu gewinnen. Sie geht schon wieder nach West.

Gisgon. Und min wieder nach Oft — alle Blige und ihre Zickzacke!

Melfir. Sie lavirt.

**Gisgon.** Erhebt euch, Götter der Unterwelt, und reißt diese Lavirer in eure Tiesen! — Ha, schaut, es wendet sich, grad aus, nach Osten, auf die Häsen stürmt's, die Ketten springen vor dem Anstoß, die schlechtverwahrten Eisenthore rauschen auf — In der Stadt ist er und wir sind alle an der Nase geführt!

Hand. Und da schwingt sich der Hauptmann aus einem Boot an's Land, den bloßen Säbel in der Faust, eine Kuppel bewaffneter Neger hinter ihm — seine eben noch schmeichelnden Mienen flammenrothes Gewölt!

Welfir. Man kann sich irren, der Beise muß aber auch darauf gesaßt seyn. Und

### (höhnisch:)

hättet Ihr meinen Wein getrunken, ließ' Euch Hannibal nicht krenzigen. Ich indessen bin gerettet!

(Er verfinkt.)

hanno. Da - dieser -

**Gisgon.** Folg' mir — Hier ist eine versteckte Wandsthür, die ich ihm längst ablauschte. Wir entwischen bequemer als er!

(Gie entfliehen durch eine Wandthur, die fich hinter ihnen schließt.)

**Der Hauptmann Hannibals** (mit Kriegern:) Da sitzt der dreiköpfige Höllenhund! — Was? weg? — Das ganze Haus zu Brei, daß er und jede Maus darin ersticke!

# Der große Marftplat in Carthago.

Marktjunge. Fische! neue! Hannibals!

Bolk. Zeig'!

Marktjunge. So heißen sie, denn nie speis't Hannibal andere! Das Stück dreißig Drachmen!

Gin Mann. 'S ist theuer, doch meine Frau murrte

mich frant, brächt' ich ihr nicht einen mit.

Ein Anderer. Sie hielten mich für einen Anhänger des zerstäubten Spnedrions, kauft' ich nicht ein paar.

**Warktweib.** Der Junge sticht jett seine Mutter seelig aus. Borhin schrie er nur wie sie, doch jett lügt er, daß mir vor Aerger und Berwunderung das Herz wackelt.

(Ein Herold kommt, eine ftarke Truppenmasse hinter ihm.)

Herold (laut:) Sort!

(Der Markt wird ftill.)

Marktweib (für sich:) Wieder ein Ausruser, nur anderer Art.

Herold. Unser erhabener Feldherr Hannibal, tief emport über die Niederträchtigkeit des Synedrions und

der Dreimänner, welche die Stadt an den Untergang gerissen, und die nicht wagten, vor ihm zu erscheinen, als er mit bescheidener Frage vor die leeren Throne der Suffeten trat —

Ein Carthager (leife zu einem andern:) Und noch dazu mit dreißigtausend Mann, die nach gar nichts fragten!

Herold. — hat, da die römischen Legionen heransbräuen, so lang die Gefahr währt, diese auf sich genommen, und das Regiment allein ergriffen. Zeden Bürger, der sich berufen fühlt, ladet er ein, das Batersland zu vertheidigen, zwingen will er Riemand dazu —

Biele (athmen auf:) Ah!

Serold. — Schifffahrt und Handel nach allen Theilen der Welt gibt er frei, nur die Ausländer zahlen von ihren gebrachten Waaren Joll. Er begehrt bloß gute Verpflegung seiner Krieger, während der kurzen Zeit, welche sie hier verweilen. Und jeder Freie, der ein Mitglied des Synedrions vor ihn bringt, sen es toot oder lebendig, erhält zwölftausend Drachmen, jeder Sclav dieselbe Summe, wovon er aber viertausend Drachmen seinem Hat!

Die Menge. Ha, er ist Carthagos echter Sohn! Hoch Hannibal und sein erhabenener Stamm!

Salle im Palaft des alten Bartas.

(Barkas und Alitta.)

Barkas. Theuerste Urenkelin, Du kommst in diesen bewegten Tagen, und er, der meinem Herzen noch näher sehn sollte, kommt nicht, vergißt mich in seinem Glück! Alitta. Nein, Greiß. So denk' ich ihn mir nicht. Er will gewiß erst so freudiger vor Dich treten, wenn er alles beendigt hat.

Barkas. Du sprichst wie ein empfindendes Beib. Er

ift ein gefühlloser Krieger.

Alitta. Nimmermehr bloß der! Hohe Thaten, wie die seinigen, wurzeln tieser, als unter der Stirn, wo sie sich nur entsalten. Wahrlich, das fühl' ich im Kleinen in meinem eignen Busen.

Barkas. Sahst Du ihn je?

Mitta. Großoheim, ich war ja noch lange nicht geboren, als er abreisste, doch erzählen ließ ich mir von ihm, seit ich denken konnte.

Barfas. Er war ein eigensinniger Anabe.

Mitta. Bielleicht nur eigen!

(Sannibal und Brafidas erscheinen im Sintergrunde.)

Barkas. Warum kommt er aber nicht?

Hannibal (mit Brasidas vortretend:) Er knieet zu Deinen Füßen!

Barkas. Auf, auf! — Du, vor dem die Hunderttausende sielen, willst knieen? Auf — es erschreckt mich! (Hannibal erhebt sich:)

- - Enkel! Deine Stirn ein sturmerstarrtes Meer!

Hannibal. Es stürmte lange drüber hin, bis endlich der Frost fam und die Wellen steh'n blieben.

Mlitta. Das die Hände, die von Cannä's Höhen zum Siege winkten? Ich zittre vor Schauder und Wonne!

Barkas. Dein Haar schon weißlich -

Hannibal. Es geht meinem Kopf wie dem Eisen, — glüht man es zu arg, wird's weiß.

(Bu Brasidas:)

Ist die es?

Brafidas. Alitta, kennst Du mich nicht?

Mitta. Brasidas! — Und er hat doch tapfer gefochten?

261

Hannibal. Ich bezeug' es Dir.

Alitta. So lieb' ich ihn tausendmal mehr!

Bartas. Senten wir die Häupter: die Posaunen der Briefter rufen aum Gebet.

Hannibal. Es sind Opfer priester, Ahn, doch freiwillig wollen wir ihnen die Nacken nicht reichen.

Brasidas. Nicht Opferpriester — die tennen nur

Gesang, nicht Posaunen.

Hannibal. — — Großvater, die Scipionen kommen vor der Stadt an, und was wir hören, ist der langgedehnte, zum Auswersen der Nachtlager rusende Klang der römischen Tuba!

Nitta. Der Feind vor den Mauern! Hannibal, Held, rette! Brasidas, hilf ihm! — Wie's da wieder schallt! wie sie mit ihren nordischen schaurigen Tönen hoch über die Mauern in die Stadt fassen! Rettet!

Hannibal. Bersuchen will ich's! — Europa und Africa stehen auf dem Spiel — Meine Würsel liegen aber schlecht, ich habe nur dreißigtausend schnell zussammengerafste Söldner gegen eine vier bis fünffache Nebermacht auszuspielen, die da fühlt, daß sie um die Ehren eines Baterlandes kämpst. Doch versuchen muß ich's, und zuseh'n will ich, ob ich das Glück nicht verbesser, und sey's mit der Zunge.

Barkas. D fonnt' ich mit Guch!

Alitta. Dürft' ich mit Euch! — Aber, es falle wie es will, ich weiß —!

Hannibal und Brafidas. Lebt wohl!

(Beide ab.)

# In ber Nähe bes Städtchens Bama.

Vormittag. Römisches Lager. Bor bem Zelt ber Scipionen. Das heer und die hülfstruppen in Schlachtordnung.

(Scipio der Aeltere, Scipio der Jüngere, Allochlin, Massinissa, Terenz und der Celtiberier.)

Scipio der Jüngere. Massinissa! mit Deinen lydisschen Reitern stellst Du Dich denen Deines Gegenstönigs, des Halbearthagers Syphax gegenüber — Allochlin, scharmüßle nach jenen Dörfern. Der Feind sammelt sich hinter ihnen.

Allochlin. Herr, gönnt meinen Leuten erst eine Stunde Ruhe. Sie waren wieder drei Tage und drei Nächte in Dienst. Drei Viertheile meines Heeres sind während Deines Feldzugs darauf gegangen — Die armen Männer thun mir leid — Ich habe meine Braut sehr theuer erkauft!

Scipio der Aeltere. Schmedt sie Dir nicht mehr wie anfangs?

Scipio der Jüngere. Kauf ist Kauf, Barbar. Sinterbrein daran mäkeln, zeigt keinen rechtlichen Wann. Befolge, was ich befohlen, und Ihr zehn Centurionen da, schließt Euch an seine Seite, und tödtet ihn, sobald er uns untreu wird. Sein weinerliches Gewäsch läßt mich das Niederträchtigste fürchten.

Allochlin. Oh!

(Mit den Centurionen ab.)

Terenz (für sich:) Bekommt er es nun, wie ich's prophezeite?

Gin Belit (tommt:) Carthagische Friedensboten bei den Borposten.

Scipio der Meltere. Schickt fie zurück.

Scipio der Jüngere. Laß mich sie hören. Es gibt Zeit, daß Du das Heer unterdeß ganz so ordnest, wie wir übereingekommen.

Scipio der Neltere. So dehne das Gespräch hin wie einen Bandwurm, der immer vorn wieder anwächst, wenn man ihn hinten abschneidet, dis ich zurück komme und wir ihn und die punischen Patienten mit dem Schwert zum Tode curiren.

 $(\mathfrak{Ab.})$ 

Scipio der Jüngere. Die Abgeordneten follen kommen.

(Der Belit ab.)

Sohn Illos, was starrst Du?

Terenz (für sich:) Mit dem Barbaren spricht und scherzt er — Der ward seinem Gaumen angenehmer, als die früheren attischen Unterhaltungen.

Celtiberier. Herr, ich sah manche mächtige gefleckte Kröte, gelb mit schwarzen Buckeln, doch so eine meilen-weite, wie jene Stadt, zuerst gestern Abend. Und was für schwarze Riesen ragen über all die Dächer und Thürme noch hinaus, ihre Hände gen Himmel streckend, dampsend, als böten sie Brandopser dar?

Scipio der Jüngere. Es sind die ehernen Bilder der Götter, und wenn Gesahr droht, legen die Carthager in deren glühende Hände ihre Kinder zum Opfer, Errettung slehend.

Celtiberier. Ei — höchst vernünftig kommt mir das vor, jemehr ich darüber nachdenke. Sie werden die kleinen, oft unvorsichtig erzeugten Mitesser los, werden gerettet, und thun dazu den Göttern einen Gefallen! Ich werd' es in Celtiberien zur Nachahmung empfehlen.

(Die beiden carthagischen Abgeordneten fommen.)

Erster. Uns sendet Hannibal. Er wünscht den bevorstehenden Kampf durch Vergleich abzuwenden, und Dich dort auf freiem Felde mitten zwischen beiden Heeren zu sprechen.

Scipio der Jüngere. Und wo hat er seinen Hinterhalt gelegt?

Erster. Er wählte ja, um jeden Verdacht zu vermeiden, das freie Feld. Auch will er Dir nur zu Fuß, bloß von zwei Hauptleuten eben so begleitet, entgegen kommen, und ersucht Dich ein Gleiches zu thun.

Scipio der Jüngere (für sich:) Ich möcht' ihn wohl sehen. Auch gewinnt mein Bruder Zeit.

(Bu den Abgeordneten:)

3ch fomme, gleich.

(Die Abgeordneten ab, von welchen der zweite immer nur genickt hat, wenn der erste gesprochen.)

# Die Gbene zwischen beiden heeren.

**Hannibal** (mit zwei Hauptleuten:) Er kommt also — — Das währt lange. — Nun, muß ich auch noch das Warten lernen? — Ha!

(Scipio ber Jüngere tritt auf mit zwei Hauptleuten; Hannibal winkt die seinigen in einige Entzernung zurück, Scipio die seinen eben so. Beide Feldherrn treten einander gegenüber und sehen sich lange stumm an.)

Hannibal. —— Scipio, ich muß wohl der erste senn welcher in dieser Stunde redet, denn ich bin der ältere.

Scipio der Jüngere. Du bist es.

Hannibal. Wozu längerer Kampf zwischen Kom und Carthago? Haben die endlosen Kriege nicht beiden ein-

sehen lernen, daß sie am glüdlichsten sind, wenn Rom sich auf Italien, Carthago sich auf Africa beschränkt?

Scipio der Jüngere. Dachtest Du so, als Du Spanien erobertest und die Alven überschrittest?

Hannibal. Nein. Aber grade meine Feldzüge Iehrten mich seitdem, daß wir so denken sollten. — Du, jugendlicher Feldherr, stehst auf der Höhe Deines Ruhms, alles was Du bisher unternahmst, ist Dir geglickt — Doch bedenke, wie leicht wechselt die launische Fortuna, wie schnell kann sich alles wenden in diesen centnerschweren Augenblicken, die über unfre Häupter herauszieh'n! — Siehe mich: den Hannibal, der Dein Land mit Euren Niederlagen füllte, jest —

Scipio der Jüngere. Sehr ungelegen erinnerst Du mich daran, denn ich stehe hier, sie zu vergelten.

Hannibal. — Der Weise wählt das beste Gut und das geringste Uebel, muß er einmal unter beiden wählen. Siegst Du heut, macht es Dich glücklicher? Du hast Lorbeer's genug. Verlierst Du heut, ist all Dein erworbener Ruhm dahin.

Scipio der Jüngere. Bas bietet Carthago?

Hannibal. Alle Besitzungen außer Africa, volle Genugthuung den Fürsten der Rumidier, die mit Euch verbunden sind.

Scipio der Jüngere. Und nicht sich felbst und Dich unserer Gnade?

Hannibal. Kömischer Enade! — Nein, eher wollen wir es mit Eurer Ungnade zum letztenmal versuchen!

Scipio der Jüngere (wendet sich zum Abgeh'n, kalt:) Dann erwarte mit Deinen dünnen Hausen das Schicksal der Schlacht. Du, hättest Du mein überleg'nes Heer, hanbeltest nicht anders, ständest Du an meiner Stelle.

(Mit feinen beiden Sauptleuten ab.)

Hannibal. Es erwarten? Nein, ich ruf'es, es war mir oft eine helfende Göttin!

IV

(Gegen jein Beer:)

Schlacht!

(Ab. Die Schlacht beginnt.)

Warte über einem Sauptthor Carthagos.

(Der Pförtner mit feinem Anaben.)

**Pförtner.** Kind, sieh genau hin, denn heut erblickst Du etwas, wovon Du nach hundert Jahren erzählen kannst, und zum Glück ist's helles Wetter.

Anabe. O die lustige Musik! Die blanken Harnische! Pförtner. Siehst Du die beiden Staubwolken?

Knabe. Die da links den himmel verdunkeln und durcheinanderwirheln?

**Pförtner.** Das ist die numidische Reiterei im Gesecht mit der römischen. Den Göttern Dank, die uns'rige dringt vor!

Anabe. Was wimmelt und windet sich hinter ihr am Boden, als wollt'ts aufstehen und fort, und könnte nicht?

Pförtner. Berwundete und Sterbende, mein Sohn. Anabe. Silft ihnen Keiner?

Pförtner. Nachher. Im Drange der Schlacht ist's zeitstörend und gefährlich, sagt unser Nachbar, der Bader.

Knabe. In der Mitte der Schaaren, Bater — hu, was sträuben sich da die Lanzen empor, fast wie Großmutters Haare, wenn sie keift! **Pförtner** (schlägt ihm hinter die Ohren:) Bengel, schimpf' nicht auf Großmutter!

Anabe (weint:) Darf ich nicht sagen, was ich sah? (Will fort.)

Pförtner. Junge, Du bleibst.

**Anabe.** Meine Schulftunde — Ich komme zu spät. **Pförtner.** Werde Dich entschuldigen. — Schau, die beiden Mitteltreffen gerathen aneinander!

Knabe. Der Feind zieht aber seine Schwerter und

rollt sich zusammen, wie neulich der Stacheligel.

Pförtner. Es hilft ihm nichts, unf're Lanzen sind länger.

Anabe. Der Teind schlägt sie doch beiseit - Weh.

da sitzen und würgen sie sich an den Kehlen!

**Pförtner.** Teusel — und es wird dabei so schaudershaft still, und man sieht's so deutlich! Braus'ten doch alle Donner los, wirbelten und dampsten alle Wissten auf, dies leise Gewirg und Gemețel zu übertäuben, zu verhüllen! — Ha, da kommt der edle Brasidas mit Reiterei zu Hilse!

Anabe. Und da stößt ihm ein Römer den Dolch unter die Rippen, daß ihm das Blut auf die Erde prasselt,

und er vom Pferde stürzt! Hu!

Pförtner. Wie sie sich um den Leichnam streiten! Er macht hundert andere!

Anabe. Ich kann's nicht mehr anseh'n! Wär' ich auch

Pförtner. Was fällt Dir ein, Bube?

Anabe (schreit:) Die Römer brechen durch!

**Pförtner.** Ruhig — Hannibal lockt sie in eine Falle — Ha! siehst Du? Da ist er, unerwartet aus dem Bersteck, frisches Fußvolk, frische Reiterei hinter ihm — Moloch, wie wird's Plat, wohin er kommt! — Da hat er die Leiche des Brasidas, emporreißt er sie mit gewaltiger Hand, zeigt sie racherusend dem Heer —

Rnabe. 'S flingt ohrzerschmetternd!

**Pförtner.** — und wirft sie auf das Pferd! — Hölle, nun erst geht's los — Die Funken stäuben von den Panzern, meine Augen beben!

Knabe. Bater, Bater! Er hat zu wenig Leute! Der

Teind umschwemmt ihn!

**Pförtner.** Pah! was das? Sieh, er schwimmt allerwärts durch, patscht gut hinein, wo er ist, sprist doch das Blut himmelhoch!

(Der Knabe hält fich die Augen zu.)

Die Sände von den Augen — Carthago siegt!

Anabe. — Was für eine Eisenmasse kommt aber da aus der Ferne? Kalt, blinkernd, still und doch vorsdrängend — So ist's, wie unser Lehrer sagt, bei Thule mit den Eisblöcken!

Pförtner. Aff', das ist die letzte römische Macht, — Hannibal sprengt schon selbst darauf zu, wetzt den Degen daran, und haut das Eis zu Stücken.

Anabe. Das thut er, aber es gefriert und schließt sich

immer wieder — Die Uns'ren werden matt —

Pförtner. Er zerbricht's mit seinen Wenigen — schau, die Lücke!

Anabe. Ja, und da kommt er bluttriefend mit einem Schock Mann nur aus ihr zurück!

Pförtner. 'Re Teufelsgeschichte!

Anabe. Wie winft er mit dem Arm den Unzähligen, die nahe vor uns stehen, so schön in Silber gewaffnet,

ihm zu helfen? Sie rühren sich nicht.

Pförtner. Müßten auch Narren sehn, ihre theuren Nüstungen und ihr kostbares Leben einzusetzen. Genug, daß sie dastehn und dem Feinde Achtung einflößen. Sprich vorsichtiger von ihnen, Junge. Es sind die Söhne uns rer angesehensten Familien, und von ihnen hängt es einst ab, ob Du mein Nachfolger werden sollst oder nicht — Die Unsterblichen sind's!

Anabe. Weil sie, wie jetzt, weglaufen, ehe man sie todtschläat?

Pförtner. Halt den Schnabel von Dingen, die Du nicht verstehst.

269

(Er blickt in die Stadt:)

Melfir, Hanno, Gisgon, die Geächteten, jeder mit wildem, großem Pöbelgefolg, und wie es hieß, unlängft unter sich im Zwiespalt, jett so scheint's, noch einmal Eine Seele! — Bas nicht eine verlorene Schlacht thut!

Anabe. Mutter fagt, wo ein Nas, da -

Pförtner. Schurt, schweig!

Melfir. Hanno, Gisgon, besetzt jene Mauern!

(Indem er gum Pförtner fteigt:)

Ich besetze diese! — Verliert der Windbentel?

Pförtner. Du meinst -?

Melfir. Hannibal, den Schuft, von dem Ihr Schufte alles hofftet, und der nichts leistete. — Ha, er ist geschlagen, alles flieht, die Unsterblichen voran — Denen öffne die Thore, jedem andern Flüchtling schlag' sie vor der Nase zu.

Pförtner. Dem Feldherrn auch?

Melfir. Ja, und mit einem fräftigen Rud!

Pförtner. Romm, Junge.

(Mit feinem Cohn ab.)

Melfir. Mein altes Herz, bebe vor Freude, daß du zu so hohen Jahren kamst! Die Kömer kounten mir keinen größeren Gekallen erzeigen, als mit ihrem Sieg! Hannibals Name ist dahin, er selbst wird von der Stadt ausgeschlossen, und belagern sie uns, so verderben sie sich an unseren dreisachen Cyckopenmanern mehr, als er an Roms niedrigem Gemörtel. Eh, da ist er! (Hannibal sprengt mitten durch die Unsterblichen, die schen vor ihm ausweichen, und vor denen er im Borübersausen ausspeit, mit einem kleinen Reiterhausen auf Earthago zu: wie er Hanno, Gisgon und Welkir mit ihren Leuten auf den Manerzinnen erblickt, reckt er die Hand gen Himmel, und jagt dann abwärts, pseilschnell zur Küske.) Er flieht! — So etwas thut einem Greise wohl! — Daß aber großes Glück immer größere Sorgen mitbringt: der Maulasse Glück immer größere Sorgen mitbringt: der Maulasse Gisgon und der Blasebalg Hanno müssen endlich unbedingt fort. Hanno erbte mit seiner Familie ein Rudel Anhänger, und Gisgon sammelt sich fleißig neue — Der alte Melkir aber überslistet euch beide, und wird Carthagos einziger Herr, oder er müßte nicht Melkir senn!

### In Carthago.

Plat vor ber riefigen erzenen Bilbfaule bes Moloch. Ihre Sande gluben roth und dampfen.

(Mütter mit ihren Kindern auf den Armen knieen ringsum mit aufgelösstem, zur Erde wallenden Haar. Priester gehen kalt zwischen ihnen und der Bildsäule auf und ab und nehmen ihnen nach der Reihe die Kinder, um sie zu opfern. Vieles Volk.)

**Ein Weib** (blickt ihrem Kinde in's Gesicht:) Wein Anabe—
er lächelt und winkt nach den flammenden, nach ihm außgestreckten Fäusten!—Kind, wie wehe mir, alß ich Dich
gebar, und noch endloß weher, da man Dich mir entreißt— Dein dunkleß freundlicheß Auge bald Rauch!
— Ha, da nehmen die Priester der Nachbarin ihr
Mädchen, nun kommt die Reihe an mich! Hu!

Gin Priefter. Den Anaben.

Das Beib. Nehmt, verbrennt mich, und laß ihn leben! Er ist noch so jung, so schuldlos!

Der Priester. Moloch will eben schuldloses Blut.

Gin zweiter Priefter (tritt hinzu, und nimmt dem Beibe bas Kind. Zum andern Priefter:) Bas gantst Du lange mit

dem Weib? Der Gott muß Opfer haben, der Staat ist in Gefahr!

Das Weib. Ich auch!

(Sie drückt die Hände erst an die Brust, dann an die Stirn:) Meer, erlösche die beiden Funken!

(Stürzt ab.)

(Melkir, Gisgon und Hanno kommen mit ihren Begleitern.) Melkir. Schön, Carthager, daß Ihr so feierlich der Götter gedenkt!

(Die Mütter schaudern.)

Aber auch nie noch drohte uns größere Gefahr, noch nie verlangte sie größere Opfer. Wir dürfen die größten nicht scheuen, bräche uns auch darob das Herz, denn der Feind droht mit Sturmangriff, und nur Moloch kann uns retten!

**Cisgon** (fürsich:) Mir wird zu Muth, als röch' ich bei seinem Gerede Speck in einer Mausefalle, und ich sollte eine der Mäuse senn.

(Laut zu Melfir:)

Erfahrener, weisester, edelster Mann -

Melfir. Lag das —

**Eisgon.** Es wird schwer halten, just die edelsten Bürger auszufinden, welche sich dem Flammentode für das Vaterland weihen — es sind ihrer zuviel.

Melfir. Nicht doch — Die beiden besten seh' ich vor mir: Du und Hanno.

Volk. Bahr! Hoch Melkir! Hanno, Gisgon kommt! Zum Woloch!

Hanno. Melkir, dieses hätt' ich nicht von Dir, Freund —

Melkir. Die Noth lös't auch Freundesband.

Hanno. Muß es denn senn? D, so laß mich doch erst erdrosseln, und nicht lebendig verbrennen!

Melfir. Der Gott nimmt nur Lebendige, nicht Leichen.

Gisgon. Melfir, Erhabener! wie bescheiden Du bist. bescheiden wie jede Größe!

Sanno. Die Sterbenden rafen wirklich! Er lobt

unf'ren Mörder!

**Gisgon.** Du, der Aelteste der Trei-Männer, geschmückt mit den verdientesten Ehren, Du, der für ganz Carthago gelten kann —

Melfir. Danke! hör' auf!

Gisgon. — hast Dich heute selbst übersehen — Sanno (athmet auf:) Aha! der göttliche Junge!

Gisgon. Carthago's Volf ernannte Dich, die Größten zum Opfer zu wählen, und Du dachtest kaum, daß der Wähler noch weit größer senn muß, als alle seine Erwählten — Drum

(Er faßt ihn an der Schulter und ichüttelt ihn:)

juble, kehr' Dich um vor Freuden, dreimal, so, denn dort oben verbrennst Du zu unserer Rettung!

Bolf. Gisgon! Beisester der Männer!

Gisgon. Und hier treten meine Bewaffneten vor — Hanno, laß Deine auch vortreten — Jedem das Schwert in die Kehle, der sich gegen uns sträubt!

Melfir. Schlange —!

(Er wird fortgeführt.)

Gin Arieger (tommt mit einem römischen Gesandten:) Gin Bote vom Feinde.

Der Gesandte. Ich bringe billige Friedensvorschläge. Gisgon. Sm., geht's mit Carthagos Mauern so leicht nicht?

Gesandter. Rom wünscht nicht, daß eine würdige Rebenbuhlerin, wie Eure Stadt, untergehe.

**Gisgon.** Die edle Feindin! — Was begehrt sie? **Gesandter.** Ihr verzichtet auf alle Länder, außer Africa — Gisgon. Wir thun's.

Gesandter. Dann liefert Ihr uns Eure Waffen, Eure Ariegsschiffe aus, diese bis auf zwanzig, welche Ihr immer in Stand erhalten und ersetzen mögt, aber nie vermehren sollt.

Gisgon. Das sen.

Sanno. Wie?

**Gisgon** (leise:) Das alles läßt sich wieder herstellen. Schicke Leute ab, welche an den abzuliesernden Schiffen möglichst verderben.

Hanno. Wohl.

(Er geht ab.)

Gesandter. Ferner helft Ihr dem Massinissa sich in Besitz des Landes Eures Bundesgenossen Sphax seben, und besoldet dazu zehntausend Miethvölker.

Gisgon. Die Bedingung ist hart — Doch auch sie

merde erfiillt.

Gesandter. Endlich zwanzigtausend Talente zu Roms Entschädigung —

Bolf. Zwanziatausend Talente!

Gisgon. Ruhig, Bolf! Lerne das Bermögen edler Carthager kennen und ihre Selbstwerläugnung — Ich zahle sie!

Bolt. Gisgon, Größester! Allerreichster!

Gisgon (zum Gesandten:) Und fordert Ihr nicht Weisteres?

Gefandter. Rein.

Gisgon. Co komm mit mir, und sen mein Gaft.

# Saal in Gisgons Saufe.

Gin Sclav (hereineilend:) Hausmeifter, Mitsclaven, Sclavinnen!

(Der hausmeifter fommt.)

Der Herr naht mit dem römischen Gesandten zum

Mittagsessen!

Hansmeister. Ambra angezündet! Die perlenschwellenden Pokale aus Ophir, die goldenen Becher der Atlantis herbei! Diese elenden Tische von Cedernholz fort, die alabasternen, mit Diamanten geränderten her!

(Die Sclaven bringen und ordnen alles, wie er befiehlt.)

Gisgon (mit dem römischen Gesandten eintretend:) Gefällt's Dir bei mir?

Gesandter. Bu prächtig für den Bürger einer befiegten Stadt.

Gisgon. Ich dachte, Dich zu erfreuen.

(Beide fegen fich gum Speifen.)

Hanno (fommt:) Gisgon, ich lade mich ein zu Deinem Mahl, und, edler Kömer, alle Friedensbedingungen sind erfüllt, Schiffe, Gelder, Waffen, alles wie Du wünschtest, abgeliefert.

Gefandter. Die Bescheinigungen?

Hanno. Hier, von Euren Quaftoren unterzeichnet. Gesandter. Richtig.

(Für sich:)

Wir hätten sie, die Küchse!

Hausmeister (tommt:) Ein zweiter Gesandter aus dem Römerlager.

Gisgon. Willfommen!

(Hausmeister ab.)

Was will der noch?

**Ecfandter.** Die Scipionen werden bemerkt haben, wie rasch Ihr alles herausgegeben, alles erfüllt habt, und wünschen vielleicht noch einige Erläuterungen, Bestimmungen —

Gisgon. Wir haben, mein' ich, genug erläutert und

bestimmt.

Hanno (steht auf:) Mir schmedt das Essen nicht mehr. Zweiter römischer Gesandter (tritt ein, zu Hanno und Gisgon:) Die Scipionen senden mich, Euch ihr Wohlsgefallen —

Gisgon. Wohlgefallen?

Zweiter Gesandter. — an der schnellen Bollziehung des Tractats zu bezeugen. Nur —

Gisgon. Rur?

3weiter Gesandter. — verlangen sie noch Eines, das den ewigen Frieden zwischen Rom und Euch sichern, jede feindliche Berührung hemmen wird — Rom liegt auch nicht am Weer —

Hanno. Was! das Meer! unsere Mutter! unsere Amme! an deren Wogenbusen wir uns groß gesäugt, die uns fortwährend ernährt, sollen wir missen?

Gisgon. Hanno, wirst Du poetisch?

Hanne. Und Du wider Deine Art so tief prosaisch? **Gisgon.** Wer würde das nicht bei so guter sateinischer Prosa?

(Bu dem zweiten Gefandten:)

Die Stadt unj'rer Bäter also soll —

3weiter Gesandter. Geschleift werden, und Ihr könnt im Lande, vierzig Stadien vom Meer, eine neue aufbauen, jedoch mit anderem Namen.

Gisgon. Und nicht einmal den Namen lagt Ihr

uns?

Zweiter Gesandter. Rein.

Gisgon (mit donnernder Stimme:) Nun, treibt Ihr und an solche Abgründe, so wollen wir beides, den Namen und die Sache behalten, so müssen wir uns zurückstämmen, umkehren, und Euch Räubern selbst das geraubte Gut und Eure eignen Kleider abzureißen trachten!

Hanno. Aus Euren Gräbern, Geister der Ahnen! Gisgon. Nicht nöthig! Tausende von Geistern erwachen schon in meiner einzigen Brust! — Und Ihr Römer, bei denen Stolz, Tapferseit, Todesverachtung, nur Münzen anderes Gepräges sind, als uns're Silberlinge — schämt Euch, daß Ihr sie gebraucht, so zu betrügen!

#### (Bum erften Gefandten:)

Du, Schurf, wußtest, daß der zweite Botschafter nachkam, nachdem Du uns die Waffen abgelockt —

### (Bum Zweiten:)

Und Du warst bestellt, den Rest Carthagos zu vertilgen, wenn wir wehrlos geworden — D der großen Scipionen, wie hoch sie über aller Heuchelei, Falschheit, allem Laster steh'n! Zwei Elmssener, zwei Dioskuren werden sie von den Zinnen des Capitols in die späteste Nachwelt glänzen, und diese Dioskuren sind doch nur weitschulterige, betrügerische Rattenfänger!

Erster Gesandter. Wer dann wären die Ratten? Gisgon (rufend:) Sclaven!

(Sclaven in gedrängten Saufen fommen. Gisgon zu ben Gefandten:)

Da siehst Du einige!

### (Bu den Sclaven:)

Ihr send frei, und jeder, der sich tapser gegen die Mömer wehrt, ist Bürger. Solt Waffen, die besten liegen noch unter den Fußböden der Arsenale versteckt, Proviant für Jahre neben ihnen — Ihr Römer, wie waret Ihr so einfältig, uns für ganz einfältig zu halten? — Und, Sclaven, schreit durch die Straßen

"die Scipionen haben den Vertrag gebrochen! sie wollen die Stadt in die Wiiste verlegt wissen, daß sie dort versorre, ein wasserloses Kraut!"

#### Erfter Gefandter. Bir -

Gisgon (zu den Sclaven:) Alle Carthager ruft zur Gegenwehr, ruft auß: "nun ist es feine Kunst, nicht Gefahr mehr, Muth zu besitzen, denn ohne ihn geh'n Leben, Hauß, Hof, Gut, alles was in Feigheit gespart ist, verloren!"

### Die Sclaven. Wir brechen auf!

Gisgon. Haltet — Aufreißet die Tempel der Götter, werft um ihre Bildfäulen, daß fie zu Waffen geschmolzen werden, zu Kriegswerkstätten machet ihre Hallen!

Hanno. Gisgon! Die Götter verlegen?

Gisgon. Duldeten sie nicht, daß wir verletzt wurden? Können sie uns jetzt zu etwas Besserem dienen als zu Waffen?

### (Bu den Sclaven:)

Carthagos Beiber und Töchter, — es sind die schönsten der Erde, zu schön, als daß je Gemeines ihnen zu nahen wagte —

Sanno. Die Beiber?

**Gisgon.** Ein Weib gründete Carthago, Weiber helfen es retten, edler sind sie bei uns als die Männer (o, ich weiß es, obgleich ich nur E i n e kenne!) —

### (Wieder gu ben Sclaven :)

Ruft Mütter und Töchter auf, sie sollen in den Tempeln die Stellen der Göttinnen ersetzen, und mehr noch als die seyn, denn nicht stumm und müßig sollen sie dasteh'n, sondern ihren Schmuck an Gold und Kleinsodien verwenden, um Speere, Schwerter, Helme und Harnische zu gießen und zu zieren, nur den besten, den Brautschmuck, mag er getragen seyn oder harrt er noch auf den Brauttag, behalte jede, auf den Fall, daß es

doch einst gälte, sich dem untergehenden Vaterlande zu vermählen! — Hanno, Hanno! wär' ich immer das gewesen, wozu mich heut das Unglück macht, — wär' ich meiner besseren Natur und nicht Deinen und Melkirs Listen gesolgt, bei allen Himmeln und Erden,

(indem er auf die römischen Gesandten blickt:)

diese beiden Schweißhunde hetzten uns nicht in unf'ren Häusern, und Hannibal, ich als Gemeiner unter ihm, wäre in den ihrigen!

Erster Gesandter. Wir beurlauben und. Bei Euren Beranstaltungen würde uns're Gegenwart nur störend sehn.

Gie Gesandten werden ergreift sie!

Zweiter Gesandter. Das bietest Du Gesandten? Gisgon. Und mehr noch, wenn die Gesandten Spitzbuben sind!

(Bu ben Sclaven:)

An das Kreuz mit ihnen, fest und hoch, daß sie bluttriefend sehen, wie um sie her Carthago sich rüstet!

Hanno. Nicht übereilig -

**Gisgon.** Eile, rücksichtsloseste, ist das nöthigste, wollen wir einholen, was wir versäumten! — Fort mit den beiden! Könnt' ich die Scipionen ihnen in's Antlit gegenüber freuzigen lassen!

Zweiter Gesandter (zum ersten:) Antworte nichts und bent' an Reaulus!

**Gisgon.** Hüllt Euch nur in die Schaaffelle Eurer Erinnerungen, man weiß doch, daß Wölfe von Fleisch und Blut darunter, und verzieh't Ihr bei Eurer Bestrafung auch keine Miene, es thut Euch doch weh!

(Die Gefandten werden abgeführt.)

— Warum erschreckt, Hanno? Meinst Du, mit den Römern wäre irgend Friede? Sie würden nicht frecher, je zahmer wir thun? Wer uns einmal betrog wie sie, dächte uns nicht weiter zu betrügen? Zu Sclaven Massinissa ergriffen und verkauften sie uns, rissen wir diese Stadt um, und zögen wehrlos in's offne Feld, eine neue zu bauen!

# König Prusias.

Sauptstadt Bithnniens.

Thronfaal im Palaft des Königs Prufias.

(Der König Prusias kommt mit seinem Gefolg und setzt sich auf den Thron. Tiefe Stille. Ein Höfling nies't.)

Prusias. Was vernehm' ich?

Höfling. Großer Monarch, verzeihe — Ich — ein unwiderstehlicher Drang —

Prusias (mit gedämpster Stimme:) Jeden Drang der Natur fann die Kunst besiegen, wie Du in den Schulen zu Byzanz, wohin ich Dich auf meine Kosten gesandt, hättest erlernen können. Dein Prusten, gar klingend wie eine Anspielung auf meinen und meiner Ahnen Namen —

Höfling. Behüten mich die Götter vor solchem Frevel — Ich prustete nicht, ich nies'te nur.

Prusias. Der Verdacht schon gilt bei Königen für ein Vergehen, denn wir können bei der Menge uni'rer Schmeichler und uni'rer heimlichen Feinde nicht er-

rathen, ob ein Narr lobhudeln, ein Feind uns ausspotten will. Entferne Dich, und erscheine nicht eher, als bis zwanzig Jahre abgelaufen sind und Du Deine Sitten gebessert hast, wieder vor meinem Hof.

## (Der Höfling ab.)

Protovestiarios — Wartet Hannibal draußen?

Protovestiar. Er harret auf die Audienz.

Prusias. Ist er andienzmäßig gekleidet, Protovestiarios?

Protovestiar. Einfach, doch anständig, wie es Schutzflehenden geziemt.

Prusias. Er hat mid) in einiger Sinsicht verletzt. Warum kam er nicht gleich zu mir, sondern ging erst zum sprischen Antiochus, der seine Rathschläge ohne Umsicht zum eignen Schaden benutzt, und ihn dann verlassen hat?

**Brotovestiar.** Im Unglück wählt der betäubte Mensch oft ganz verkehrt.

Prusias. Es freut mich, daß auch die Arbeiten meiner Erholungsstunden Früchte bringen, und Du diesen Spruch aus meinem Trauerspiele Sesostris Dir gemerkt. — Ruf' und führe den Hannibal bis an den Rand des Purpurteppichs vor der Estrade meines Throns.

## (Zu den Höflingen:)

Erstaunt nicht — Merkt Euch vielmehr, ich habe mich von allen Seiten her unterrichtet, und gefunden, daß Hamidal zwar keine erlauchte, aber doch eine edle Person ist, der in Betracht seiner Thaten als Arieger und der langen Reihe seiner Vorsahren auch erlaucht wäre, wären die letzteren nicht Kausseute gewesen. Darum darf er kommen grad bis an des Teppichs goldfranzigen Rand.

Hannibal (vom Protovestiar begleitet, tritt ein. Er verbeugt sich ehrsuchtsvoll dreimal gegen den König, der sich dabei auf dem Thron noch steiser sizen macht, und knieet mit dem rechten Knie an dem Rande des Teppichs. Tiese Stille.)

Prufias (berfehr ernst zugesehen, nach einer Paufe:) Stehe auf! (Hannibal erhebt sich.)

Du begehrit?

Hannibal. Hoher Herr, ich habe nichts zu begehren, nur zu bitten.

#### (In sich:)

Dieser Mensch hat eine knisternde Stimme, als ginge am Festtag ein banger Dienstbote über den Sand des Haussslures!

Prusias (für sich:) Sein Benehmen nicht übel — Hannibal. Ich biete mich zu Deinem Krieger an. Prusias. Das kann ich noch nicht gewähren —

(Bu einem Böfling:)

Wib!

(Der Höfling überreicht ihm ein Convolut Landcharten, Prusias entfaltet sie und zeigt passenben Orts sie dem Hannibal:)

Ich habe Deine Kriegszüge genau durchstudirt, und finde, Du hast oft recht unvorsichtig gehandelt.

Hannibal. Unvorsichtig, Herr?

#### (Für sich:)

Eher hätte ich vermuthet, daß er mir übertriebene Borsicht vorgeworfen — Doch er und diese Höflinge — eine neue Art Schlachtseld! Wir wollen mit andren Waffen, mit Verbeugungen und dergleichen uns darauf versuchen —

#### (Laut:)

Belehre mich, König.

Profias. Das will ich. — Dein ganzer Feldzug fing queer an —

283

Hannibal (für fich:) Werd' ich ein Schuljunge?

**Prusias.** Weshalb das gefährliche Abentheuer verincht, über Pyrenäen und Alpen zu steigen, da Du weit rascher, weit ungefährdeter über das Meer nach Italien eilen konntest?

Hannibal (für sich:) Eine blinde Sau findet auch eine Eichel! Er hat Recht!

(Laut:)

Mein damals jugendlicher Geist verlockte mich.

Prusias. Und Du hast, wie ich erfahren, an Deinem Bruder Hasdrubal den ähnlichen Uebergang streng getadelt.

Hannibal. Das thut mir leid.

Prusias. So der Mensch — Er sieht die fernsten Rebelsterne eher, als seine eigenen Fehler. — Dann, Bester, ist in Deinen Schlachten durchaus kein System. Visweilen hast Du Deine Reiter rechts, bisweilen links, bald in der Mitte, und mit Deinem Fußvolk geht's eben so.

Hannibal. Meine Entschuldigung sen, daß ich mich nach Zeit- und Ortsgelegenheit richten mußte —

Prusias. Die gilt nicht, weder in der Kunst noch im Krieg: das System nur ist ewig und nach dieser Richtschnur müssen sich Heere richten, Gedichte ordnen, und das System stein ben icht, geschäh' ihm auch ein Unfall.

Hannibal. Hoher Herr, Dein Wissen scheint aus einer jo tiefdurchdachten Praxis —

Brusias. Ja wohl. Mein Bater ließ mich am byzantinischen Hof als Ehrenofficier bei der Leibwacht erziehen.

(Er erhebt fich:)

Pantisaalbaderthilphichidis!

Der Leibpage (vorstehenden Ramens, tritt vor.) Berr?

Prusias. Geleite Hannibal zu der ihm bestimmten Wohnung.

## (Mit Wohlbehagen:)

Hörft Du, Pantisaalbaderthilphichidis? (Alle außer Prusias entsernen sich. Gin Maler tritt aus dem hintergrunde.)

Haft Du sie entworfen, die zwischen mir und dem Hannibal vorgefallene, denkwürdige Scene?

Maler. Wie Du befahlst, und unbemerkt — Hier ist die Stizze —

Prusias (hält sie in's gehörige Licht:) Im Ganzen gut — Dein Stift ist indeß noch hier und da zu scharf — Mein Haar hat daher etwas dürres, als trüg' ich trocknes Heu auf dem Kopf, — das thut Deine ängstsiche Haun, gewöhne Dir sie ab. Ununterbrochene Nebung das beste Mittel dagegen. — Das Knieen Hannibals brav — etwas zu lang hast Du ihn zu meinen Füßen hingereckt, jedoch das ist byzantinischer Styl, und schadet meiner Würde nicht, welche in allen Stücken die Hauptsache bleibt.

## Carthago.

(Nacht. Große Halle im Palast des Barkas, festlich mit Ampeln und Lichtern erhellt.)

Barkas (auf ein Ruhekissen das Haupt gesenkt, erwacht aus dem Schlummer:) Himmel, was hat Alitta mit leisem Tritt veranskaltet, während ich schlief? — Die Halle schimmert von goldenen Ampeln und Leuchtern und blen-

dendem Licht! Duftet von Ambra! Ist heute ein Familienfest?

(Römische Tubatone, erst in weiter Ferne, dann immer näher und stärker, von allen Seiten herüberschwellenb.)

O Meer, bedecke mich vor diesen Tag für Tag furchtkarer, näher werdenden Klängen!

## (Sich erhebend:)

Was da? — Diese Halle ist hundert Stiegen hoch, und welche Riesenweiber schauen da in ihre Fenster — und — spalten sich die Mauern vor meinem Blick? — segen die Gassen aus, die Gassen seinst Du in mein Haus? — degen die Gassen aus, die Gassen seinst Du in mein Haus? Ich bedarf Deiner Thränen nicht, habe schon Grams genug — Eine funkelnde Königskrone auf dem Haupt? — Elissa — Dido — bist Du es, die vor meinem Fenster steht? Standest Du auf, um Deine Stadt noch einmal vor ihrem Untergange zu seh'n? Wehe Carthago! sie nicht, verdeckt ihr Haupt, und versichwindet mit ihren Gefährtinnen im Meer! — Träum' ich? Nein, dazu ist's zu furchtbar!

(Alitta tritt ein mit den vornehmsten ber jungen Carthagerinnen, alle im glangenoften Schmud, lobernbe Fadeln in der Hand.)

Barkas. Mädchen, Myrthen im Haar? Mit Diamanten und Perlen beschneit? In jetiger Bedrängniß?

Mlitta. Theuerster Ahn, wir alle haben Tag und Nacht gearbeitet, uns're Krieger zu bewaffnen — Sie sind nun dis auf wenige gefallen, und denen kann uns're Arbeit nicht mehr fruchten — Bas hilft nun der Gram? Wir wollen uns'ren Schmerz erleuchten und Hochzeit feiern, darum ließ ich Ampeln und Fackeln anzünden!

Barkas. Hochzeit? Dein Brafidas liegt todt.

Mitta. So seiern wir nicht die irdische, aber bald die schönere himmlische! Hört! wie sie den Neihen dazu spielen!

Barfas. Das ist der Sturmalarm des seindlichen Heeres!

Mlitta. Desto besser! Der Feind spielt selbst zu unsrem Fest und die Musik scheint kräftig! — Greis, Carthagos Jungfrauen und Matronen wissen, daß die Kömer die Mauern erbrechen, obgleich der in seinen letzen Tagen so edle Gisgon sie mit seinem Todesblut versiegelt hatte — sie wissen, daß alle Gegenwehr vergeblich ist, darum sind sie alle, keine ausgenommen, (sieh nur, wie es auch in den nachbarlichen Häusern und Valästen hell wird) entschlossen —

Barkas. Doch nicht -?

Mitta (fest:) Die Stadt und sich zu verbrennen! Barkas (Pause:) — Gebt mir auch eine Fackel!

Turnu (sich vordrängend:) Da!

Alitta. Ha, der Mohr, welcher nach Zamas Schlacht hier Hannibal suchte, und den ich beschützte — Du bleibst leben!

Inrun. Muß ich?

Asitta. Um Dich durch die Römer zu schleichen, und dem Hannibal zu berichten, was hier geschehen.

(Turnu ab.)

Und nun Freundinnen, Gespielinnen, besser, wir werden heiße Asch, als blühende Sclavinnen! — Ich beginne!

(Sie wirst ihre Fackel an die Tapete; die Uebrigen eben so; der Palast beginnt zu brennen, die Nachbarwohnungen lodern auf dieses Zeichen auch auf. Alle umarmen sich.)

Alitta. Urvater, wie ist Dir? Barkas. Wobler als je!

# Sauptstadt Bithnniens.

287

(Ein Zimmer im Balaft Rönigs Brufias. Brufias und ein Böfling.)

Brufias. Also ein römischer Gesandter?

Böfling. Er bittet um Gehör.

Brusias. Rommt der Mensch allein?

Höfling. Er hat nur einige Diener bei sich. Aber an unsren Küsten kreuten sechs bis zehn römische Kriegsschiffe.

**Brusias.** Lächerlicher Pomp! — Was wünscht das römische, so trozig angekommene Bürgersubject?

Höfling. Die Auslieferung Hannibals.

Prufias. Wird nimmer bewilligt. Er ist mein Gaftfreund.

(Der Prator Titus Flamininus tritt ein. Prufias für fich:)

Er beugt sich nicht? Deffnet nicht einmal den Mund zum Reden? — Ich muß wahrhaftig anfangen —

(Laut:)

Wer bist Du?

Flamininus. Ein Prätor Roms, an Dich gesandt.

Prusias. Was bittet Rom?

Flamininus. Es will, daß Du mir auf der Stelle den Feldheren des untergegangenen Carthagos, jetzt Provinz Africa geheißen, den Hannibal, auslieferft.

Brufias. Gin eigener Antrag -

(Bu dem Söflinge:)

Bemerk' ihn Dir einstweilen zu den Acten.

Flamininus. Damit ift mir nicht gedient.

(Er entfaltet seine Toga und legt fie wieder zusammen:)

Bähle! hier Arieg oder Frieden!

V

Frusias. Rasch Leute, ihr! (Zu dem Höfling:)

Was meinst Du?

Höfling (leise:) Unf'rer Truppen sind jett eben wenig —

**Prusias.** — Mein braves Volk wegen des Heimatlosen in Krieg stürzen? Wär' es recht, billig, weise? Nein, spricht auch Manches bei mir für ihn, ich muß es bezwingen, denn höhere Verhältnisse sind gegen ihn! Ja, so ist's.

(Bu dem Söfling:)

Neberliefere dem Prätor den Hannibal. — Ich gehe auf die Hirschjagd.

## Billa vor Bithyniens Sauptstadt.

#### Zimmer.

Hannibal (sist an einem Tische:) Wollt' es der Prusias, Aleinasiens winzige Staaten wären bald überrumpelt, doch ich bin ihm zu dumm. —— Carthago — sen wie du willst, doch meine Baterstadt, und mir doppelt theuer, weil du jest so unglücklich senn wirst! —

#### (Aufstehend:)

Heimliches Geschleich? — Es friecht! Ohr, trügest du mich? Es ist Turnu! Bon Carthago! — — Hannibal, mach' Dich gesaßt, sen stärfer als die Eiche, und schaudre nicht mit allen Blättern, wenn die Wetter herannahen!

(Er öffnet die Thur:)

Romm!

Turnu. O Herr! Du!

Hannibal. Mäßige Dich!

Turnu. Kann's nicht, Herr, Fürst, Bater, Mutter, Du mir Alles!

Hannibal. Welche Rachricht bringst Du?

Turnu. Mich schieft Alitta.

Hannibal (für sich:) Ah, nun steht es noch gut mit Carthago. Die hätte seinen Untergang nicht überlebt. Turnu. Sie trug mir auf, Dir zu erzählen, wie

Turnu. Sie trug mir auf, Dir zu erzählen, wie alles geschehen.

Sannibal. Erzähle.

Turnu. Die Scipionen haben lang genug an Carthago vergeblich erobern wollen.

Sannibal (für sich:) Also endlich abgezogen!

(Laut:)

Meld' es mir, so viel Du kannst, nach der Reihe.

Turnu. Als die Römer vor die Stadt kamen, machten sie einen Höllenlärm, daß einem Ohr und Auge weit wurden! Brandschiffe zischten auf den Hafen sos —

Sannibal. Und?

Turun. — platten! — Dann kamen sie mit hölzernen Thürmen an die Wauern gewackelt, große Eisenbalken daraus hervor, wir aber schmissen Pechkränze darauf und Thurm und Wannschaft verbrannte!

Sannibal. Ihr habt Euch brav gewehrt.

Turnu. Das mein' ich. — Leider waren unf're Waffen bald zerfetzt, unf're Munition erschöpft — Da kam (in Rubien glaubt's Niemand!) das Weibervolk und brachte neue!

Hannibal. Weiter!

Turnu. Schrecklich war's: jeder Tempel fummte von ihm wie ein Wespennest, wie ein Ghebett, Tag und Nacht keine Ruh: die eine zupfte Verband für Wunden, die andere behämmerte die Schilde, die dritte schliff Speere und so alle — Nur Alitta stickte bloß Chrenzeichen für die Heldenthaten der Männer, und sie that flug, denn hatte sie so einem Firlesanz eins angeheftet, ging er tausendmal tapferer fort, als er gefommen war.

Hannibal. Die Römer?

Turnu. Waren nicht müßig. Sie dämmten unfren Hafen zu.

Hannibal. 3hr?

Turnu. Gruben in einer einzigen Nacht einen neuen, rechts ab vom alten. — Da fingen die Scipionen wieder zu Lande an — Schlaf, Essen, Trinken, Unterschied von Tag und Nacht hörte auf vor Kampf und Blut, bis —

Sannibal. Die Scipionen ermatteten?

Inrnu. Bewahre! Sie brachen endlich Breiche!

Sannibal. Sölle!

Turnu. Wurden auch höllisch betrogen!

Sannibal. Ich athme wieder!

Turun. Als Gisgon und Brafidas gefallen —

Sannibal. Die find todt?

Turnu. Es fräht kein Sahn siirder nach ihnen. — Und als sonst kein waffenfähiger Mann sich noch wehren konnte, erhoben sich abermals die Weiber, Alitta an ihrer Spike.

Sannibal (freudig:) 216!

Turnu. Weiberlift ist unergründlich, Herr. Die Römer wurden schmählich betrogen. Sie wähnten schon Carthago mit seinen Schäten in der Hand zu haben, da sammelt sich das Weibszeug in den Palästen, und verbrennt sich, Teinen Großvater, der ganz lustig dabei wurde, und die Stadt mit Haut und Haar. Siebenundzwanzig Tage brannte Carthago, Alitta warf die erste Fackel! Hat man es auch geseh'n, man glaubt's kaum! Bald wogten die Flammen hin und her, als wäre aus allen Löwen Ufricas Einer geworden, und spiegelte er sich mit seinen Mähnen im Mecr! Tie betrogenen Kömer mußten lange warten, eh' sie einrücken konnten,

und fanden nur — Asche, die der Wind noch heute in die See weht.

Hannibal (falt:) Bie famit Du aus der Stadt?

Turnu. Da Alitta mir zu flüchten und zu Dir zu eilen gebot, schlich ich mich zu den Kömern und that, als gehört' ich zu Wassinissas Regern — Das ging durch, denn wenn auch Wassinissa Weiße, Gelbe und Schwarze hat, seine Zucht ist eben nicht sonderlich.

Hannibal. Lag die!

Turne. Ach, und da erst sah die brennende Stadt prächtig aus! Bei Tag schien die Sonne gelbroth durch den Dampf, bei Nacht wurden die rothsunkelnosten Sterne bleich vor dem Teuer, wie das Weiß meiner Augen — Und die Paläste donnerten einer nach dem anderen ein, die Flammen reckten sich nach dem Himmel, als wollten sie ihn mitverbrennen.

Sannibal. (Er will etwas fagen, und fann es nicht.)

Turnu. Die Gipfel des Atlas standen immer taghell vor dem sie durchsunkelnden Brand, mit ihren ulippen, Felsen und Waldungen! Es erschienen die Thiere der Gebirge und Wisten: entsetzliche Schlangen ringelten sich auf an den Bäumen, Löwenaugen, Hyänen starrten in das Feuer —

Sannibal. Die Scipionen?

Turnu. Die hatten es gut. Sie kamen zu Zeiten, und es sah prächtig aus, wenn die brennende Stadt in dem Brustharnisch des Jüngeren, der auf einer Anhöhe des Lagers stand, sich abspiegelte. Er wußte sich auch so zu drehen, daß Zedermann das sah, und kam ost. Als er aber in der siebenundzwanzigsten Nacht kam, wurde er wehmüthig — die Stadt erlosch just, und es sielen ihm mit ihren letzten Junken Thränen aus dem Auge.

Sannibal. Gut Weinen, ihr Römer! Zur bequemften Zeit, wenn ihr alles gewonnen habt!

Turnu. Herr, laß mich abtrocknen — Du bekommst da ein Thierchen in's Auge —

Hannibal. Lag! Ein altes Augenübel.

Turn. Habe das früher an Dir nicht bemertt. — Dann sprach der jüngere Scipio auch Berse — ein schmächtiger Kerl, der immer hinter ihm scherwenzelte, wie ein Katenschwanz (sie nannten ihn auch so init einem "Z", ich glaube Terenz), schrieb sie in eine Wachstafel, die stahl ich ihm aber, als er in tiesen Gedanken sie seinvärts, lose in der Hand hielt!

Hannibal. Zeig'. - 'S ist griechisch.

(Lief't:)

"Einst wird fommen der Tag, wo die heilige Ilios hinsinkt,

Priamos auch, und das Volk des lanzenkundigen Königs."

Macht der Bube aus Carthago eine homerische Remi-

Gin Sclav (eilt herein:) Herr, guter Herr, verrathe mich nicht — Es kommt ein Fremdling, weiß gekleidet, mit purpurner Verbrämung, vor ihm sechs Männer mit Nexten, mit ihm viele Krieger uns'res großen Königs, und die ganze Villa ist schon umstellt!

Hannibal. Auch meine unterirdischen Ausgänge?

Sclave. Sind verrathen!

 $(\mathfrak{Ab.})$ 

Hannibal (nachdem er einen Augenblick an ein Fenster getreten:) Turnu, es fommen Römer. Prusias hat mich ihnen feig übergeben.

Turnn. Kein Mittel, daß ich dem Prustian an den Hals komme?

Hannibal. Neberlaß ihn nur sich. Daran hat er Strafe genug.

(Er zieht die Giftflasche hervor:)

Illio -

Turnu. Müffen wir daran?

Hannibal. Du bist es nicht, den sie verfolgen -- Rette Dich!

Turnu. Ohne Dich? Ich häute mir Dir.

Sannibal. Säuten?

Turnu. Wir werfen das alte Fell ab, wie die Schlangen im Frühjahr, und sollst sehen, wir bekommen anderswo ein anderes.

Hannibal. Ja, aus der Welt werden wir nicht fallen. Wir sind einmal darin. — Trinf!

Turnu (nachdem er getrunken:) Da. nimm den Rest — Es schmeckt fräftig — Teufel, was wird? Dreh' ich mich um die Welt, oder die Welt sich um mich? Ich schwitze, und —

(fich matt an die Stirn fühlend:)

es — ist heißes Eis — Feldherr —? —(Stirbt.)

Hannibal. Du hast überwunden. — Nun, Kömer, entzieht sich euch ein verbannter, greisender Mann, vor dem ihr gebebt, dis sein letzter Athem dahin —

(Er trinkt den Reft des Giftes:)

Gift zu eurer Gesundheit! — Ei, wirft es noch nicht bei mir? Das währt lange! — Ha, da — es kommt — Schwarzer Pilot, wer bist Tu? — —

(Er stirbt.)

(König Brufias fommt mit Gefolg und Flamininus.)

Prufias. Sier triffft Du ihn.

Flamininus (sieht Hannibals und Turnu's Leichen:) Ja, todt.

Prufias. Todt? — Kannst Du mehr verlangen?

Flamininus. Ja, wir wollten ihn lebendig vor dem Triumphwagen.

Prufias. Wär' ich nicht auf der Jagd gewesen,

hättet ihr ihn vielleicht auch lebendig -

Flamininus. Du hättest die Jagd unterlassen sollen. Ich werde alles in Rom auzeigen, und der Senat wird entscheiden, wie man Dich bestraft.

(216.)

**Prufias.** Was — —? Tody das hat Zeit und das gegen wird Rath jenn.

(Mit fehr gedämpfter und feierlicher Stimme:)

Jest ist der Moment in das Leben getreten, wo es das zu thun gilt, was ich in mancher Tragödie ahnungsvoll hingeschrieben: edel und königlich sevn gegen die Todten!

(Er nimmt feinen rothen Mantel ab.)

Hannibal war, wie ich oft gesagt, ein zu rascher, unüberlegsamer Mann, — hart kam mir die Gastsreundschaft zu siehen, welche ich ihm erwies, — aber er war doch einmal mein Gastsreund, und darum seyen seine Fehler, seine Abstammung vergessen, ihn und sie deck' ich zu mit diesem Königsmantel! Grad' so machte ex Alexander mit Dareios!

Das Gefolg (will Beifall jubeln:) D -

**Brusias.** Wartet — Diese Falte am Zipfel des Mantels liegt nicht recht — Nuch sie zu bessern, sen mir nicht zu niedrig!

Das Gefolg. Soch Prufias, größter der Könige!

# Der Cib.

Große Oper in 2—5 Acten.

Musif von Burgmüller. Text von Grabbe.

[1835]



(Saragossa. Saal im Schloß.)

Rönig, Sofftaat. Rodrigo, Gefolge.

Rodrigo. Herr, mich verwirft Chimene, Ich fürchte meine Thräne, Drum such' ich auf des Ruhmes Bahnen: Dier bring ich Dir die ersten Kahnen.

Rönig. Haft viel geärndtet, blut'ger Schnitter! E i d von heut' an, und Erster meiner Ritter.

- Chimene, kann man nie verzeihen?

Chimene. Ich muß den Blid dem Todten weihen. König. Du gabst dem Cid dein Liebeswort! Chim. Bezahlt hat er's mit Baters Mord! König. Unfall war das, nicht böser Sinn. Chim. Mir war's der schmerzlichste Gewinn!

> Was Lieb und Treue, Wo Latergebein? — Wehe, lebend zu sehn!

Die Kitter. Nicht störe, Held, dich Thränenflor Cid, auch dem Grame sen Campeador!

Die Soldaten. Herr, warte, bis fie wird vernünftig,

Ist sie's nicht heut, wird sie es künftig.

**Cid.** Weib, mir mehr als du bist — die Leute haben recht — vernünftig! — Ich nehme mich zusammen. — Burgmüller!

Burgmüller. Gie rufen?

Gid. Componire mich so, daß ich aussehe, wie es einem mit Vernunft verliebten Teldherrn ziemt.

Burgmüller. Berliebte Bernunft wird Unvernunft, Ewr. Hochwohlgeboren!

König (Briefe erbrechend:) Campeador, es drohen neue Kriege!

Mitter und Soldaten. So blühen bald uns frische Siege!

Cid. Richts mehr auf dieser Erde? Was denn mit kablem Ruhme?

(mit einem Blid auf Chimene:)

Wegfiel sie meine Blume!
— Und doch noch immer Etwas — Ja!
O treues Pferd, Babicca!
Tu kaunst nicht sprechen,
Berstehst mich doch,
Ten Feind zu durchbrechen
Hilst du mir noch.

(zu feinem Gefolg:)

Seht, wie der Mohren Säbel blinken, Für eure Schwerter Siege daraus winken! Chimene, Du an Baterleich, gekettet, Du liebst mich wieder, hab' ich's Laterland gerettet! (Alle ab, außer Chimene.)

Chim. Die prächtigen Säle Wie werden sie still!
Wohin ich auch trete,
Der Sarg des Erschlagnen Umnachtet mich.
— Rodrigo,
D Frühling!
Sie nennen ihn jett den Cid,
So nenn' ich dich nicht mit,
Dich Bald in meiner Seele! — Wie viele Tag' einst un frer Liebe? — Jähle! Er kann die Menge nicht berechen, Ich seh' ihn sich den Ropf zerbrechen.

Corrector. Es muß berechnen heißen, das "n" fehlt in berechen.

Chim. Stören Sie mid) nicht in meiner Arie. Denn. lieber Herr Rellstab, das ist eine eigne Suppe. Ich spiele zu meinem nicht garantirten Benefiz.

Mellstab. Singen Sie in's Teufel's Namen weiter! Chim. Hu — wie Deine Hand nun raucht, In Gormaz Blut ist sie getaucht.

2.

## (Schlachtfeld bei Toledo.)

Arieger. Zwei Mohrenkönige. Gott ist Gott Und Mahomet ist sein Prophet, Und dieses ist sein Gebet.

(Sie hauen in das caftilifche Beer.)

Castilisches Heer (auch einhauend.)
Und diese Eisen unser Fluch!

— Wehe, sie siegen —
Holden Zweisel,
Es ist sonder Zweisel.
Flicht!
Denn uns noch zu wehren — —?
Womit?

(Cid zu Pferde.)

Der Cid!

Cid. Schließt Euch zusammen!

**Coldaten** (thun's.) Das heißt, uns zum Tode vers dammen!

2.

Cid. Werdet ein Keil, Dem Feinde ein Pfeil! Dorthin!

Zwei Abjutanten. Ist er bei Sinn? Dort stehn die Mohrenkönige Umfunkelt von Leibwachten.

Cid. Darauf follt Ihr gar nicht achten. Man zwingt die Menge nur durch Wenige.

(Kampf. Die Mohren werden geschlagen, so daß sie etwas schwärzer werden, wie Mauren oder Mohren gewöhnlich sind.)

Das heer. Soch unfer Seld Auf diesem Siegesfeld. —

Cid. Haltet das Maul und verfolgt den Feind, sonst lass ich, sobald das Pulver erfunden senn wird, den zehnten Mann von Euch erschießen.

Das Heer. Das Pulver erfunden? Noch zweihundert Jahre, Zuvor noch unfre Todtenbahre, Schrecklich!

**Cid.** Borwärts, den Feind verfolgt. Esel, begreift doch, daß ihr Esel send. Send ihr vor 200 Zahren auf der Todtenbahre, könnt ihr Nindvieh das Ende dieses Zeitraums ja nicht erlebt haben. — Chimene — Sie ist eigentlich nicht hübscher als 300 000 000 andere. Uber ich wurde mit ihr bekannt, kuckt ihr in's Nuge, sah ihren Busen, vergaß ihre lange Nase, hatte noch allerlei Gesimmingen und dergestalt wuchs die Liebe, so daß ich ihretwillen hier die Wohren todtschlage.

(Ja keine Berwandlung. Zwei Todtengräber gehen nur über bas Schlachtfeld und Bauernjungen kommen an. Großer Marfch.)

Erster Todtengräber (eine Leiche untersuchend:) Hat dieser Donnerwetter was? So'n Ring am Finger?

Bweiter Todtengraber. Rein.

Erster Todtengr. So kann er zum Teufel geben.

Zweiter Todtengr. Ift schon bei ihm.

Erfter Banerjunge. Conrad, ftiehl!

3weiter Bauerjunge. Was denn?

Erster Banerjunge. Den Ring, welchen die beiden alten Kerle übersehen haben.

Beide Bauerjungen (nachdem der Ring von ihnen gestohlen:)

Es ist die höchste der Ideen Kann man auf so ein Schlachtseld gehen, Und sind't nicht nur die Leute todt, Nein, auch so was für's täglich Brod.

3.

(Baumgarten, (nicht ber Dresdner Schriftsteller,) vor Chimenens Schloß.)

Cid. In der stillen Mitternacht Bo nur Schmerz und Liebe wacht, Steh' ich bier:

Chimene!

Chimene (am Fenster:) In der dunkeln Mitternacht, Wo mein tiefster Schmerz erwacht, Wer nahet mir?

Cid. Bielleicht belauscht uns hier Feindselig Ohr,

Eröffne nur -

Chim. Entdede dich!

Wer bist du, sprich!

Cid. Berwaisete Chimene,

Du kennest mich!

Chim. Ja dich, der meinem Namen sein Haupt, Der meinen Vater mir geraubt! Cid. Die Ehre that's, nicht ich!

Chim. Entferne dich, unheilbar ist mein Schmerz.

Cib. Go ichenfe mir bein Berg,

3ch will es heilen.

Chim. Ich fann es zwischen Rach' und Lieb' nicht theisen

Cid. Unendlich ist der Liebe Macht.

Chim. Rodrigo, gute Nacht.

(Cid entfernt sich, Chimene tritt in ihre Zimmer zurud.)

Gin Nachtwächter (kommt:) Heiliger Franziskus, was für Zeugs wird hier 1 Uhr Mitternacht gesprochen? "Unendlich ist der Diebe Macht!" Gotlob, ich bin behörnt.

(Er stößt in sein Horn. Seine Frau und das Publifum als ein vielhäuptiges Mannweib kommen.)

Fran. Was ist -?

Rachtwächter. Zwei Diebe

Eprachen hier von Liebe.

Bublifum. Er ift befoffen.

Rachtwächter.

Ihr habt's getroffen.

Eine edle Frau zu haben It beste aller Gottesgaben. Welche Pracht, Besonders in der Nacht! Wo das Gesühl mit Weisheit einig, Da wird der Menich sehr leicht vierbeinig.

#### Bublifum.

Wie an dem hohen Himmelsbogen Der Sterne Heer kommt angezogen! Cid, foll man denken, führte sie, Denn er führt alles — ich weiß nicht wie. 4.

Cib (in seinem Zelt:) Sie verwirft mich, Doch sprach sie "Gute Nacht." Doies gute Nacht, Iwei Worte voll von Sternenpracht! Wie weit sich der Nachthinumel dehnt, Wie weit mein Herz sich sehnt! Chimene, dich zerreißen, Auf die Feinde schmeißen — Dann dich wieder holen, Und meinen Jammer Gott befohlen.

Melstab. Herr Redakteur der eleganten Welt! Ich habe mich sammt meiner Correspondenz zu lang verzögert. Indeh siel diesseit und jenseit der Spree zu vielerlei vor, so dah mein Bericht dehhalb zu groß wird, und er dehhalb zu seinem affectirten Ausbau Zeit erserdert. Da ist, um immer in flachen Wikeleien zu schwaßen, an dem Cid, große Oper, Alt 1, Scene 4, wo Cid in seinem Zelt sitzt, und ihm alle Gedanten, ohne Modulation, wild wie ein verliebtes Herz sie gebiert, durch den Ropf lausen, ist abschenlich.

Cid. Firchte mich, ich bin gefund,

Hall's Maul, Du Hund!

Rellstab. Meinen Sie mich?

Cid. Was weiß ich?

Gubis. Herr Rellstab, ich pflichte Ihnen ganz gehorsamst bei. Aber sachte.

(Zwei gefangene Mohrenkönige werden hereingebracht und knieen.)

Cid. Bfui!

Ich mag es nicht, dies Liegen;

Mir ist's genug, zu siegen.

(Die Mohrentönige stehen wieder auf.)

Gubis. Gut.

Rellstab (sacht mit einem bedeutenden Bink:) Die erste Bioline geht falsch,

5.

## (Chimenens Bimmer.)

Chimene (laut:) Der Cid, das Ungeheuer!

(für sich:)

Er bleibt mir ewig theuer!

(laut:)

Mas?

Clendes Zeug!

Du Echo, schweig!

- Gr schreitet fort von Sieg zu Siegen,

O fönnt ich mit ihm fliegen.

Rellstab. Ich hätte bald bei meinem verzögerten Bericht etwas vergessen, und zög're nicht, es jetzt zu erwähnen. Das Stück erinnert 1. an Ben Jonsons 2. an Tiecks Manier.

Chim. Gut, Dichter. -

Graf Platen (mit einer Nachtmüße, lang, unabgefürzt, etwa von 20 Ellen:) Abscheuliche Elision da.

Chim. Run:

Die guten Dichter folgen der Natur Und treffen gern die frei'ste Spur.

Platen. Was könnte man da noch nicht alles reimen? Nur, Cur, Hur', Fuhr, Ur, Muhr in Steiermark, Trousbadour — — Endlos — — Ich verspar's für die nach meinem Tode von mir versprochenen Heldensgedichte.

Chim. Wird Cid durch alle Feinde dringen,

So will ich ihm 'ne neue Arie singen.

Burgmüller. Das geht so leicht nicht, ich muß erst den Text haben.

Chim. Text ist Textfäse, Bester. Machen Sie mir einige Flötentone, dann ein Kaar Donnerschläge, dann

wieder Süßigkeiten und zuletzt den Finalschweif. Das fennen Sie ja aus tausend Opern. Flicken Sie auch einige Harsen und Vulkane hinein.

Burgmüller. Die spanische Canaille macht mir viel

zu schaffen.

Chim. Still! ich muß weiter singen:

Wie lustig ist's, ein Mädchen sehn, Heute Dein und morgen wieder mein!

Erfter Sprecher aus der Zanberflote.

Weiber schwaßen, plaudern viel.

Chimene (wüthend:)

Verwünscht sen das Zungenspiel.

Meierbeer. Nichts schöner als jene Decorationen und die Pironetten, besonders von den todten Nonnen, die ich da hinter der Scene erblicke. "Marlbrough s'en va-t-en guerre" ist auch gut, fast so gut, wie mein späteres Borbild dazu aus Robert, dem ekelhaften Teusel, wo es übersett heißt:

"Das Glück ist nur Chimäre."

**Rellstab.** Will's mit dem Meierbeer und seinem Comödienruse nicht mehr? Wird er sparsam? Ausgeschrieben?

Chim. Donnerwetter!

Friedrich v. Raumer (Historiter der Hohenstausen, Kritifer und von sich selbst angezeigter Durchleser des corp. juris civil. et canon. und Trillionen anderer Dinge, binnen ein paar Wochen, wer's glaubt.) Ich laufe weg, das Weib ist ein Kerl.

Chim. Du! Su!

(sanft ab.)

Dr. Schiff. Es ist keine Handlung im Stück. Chimene (kommt zurück:) Bald kommen zwei Juden schachern, da wird bis auf den Pfennig gehandelt, Jeremias!

5. 6.

Furchtbares Loos, Der Beutel ist groß, Das Geld ist klein! Ein Bischen recensiren, Den Balzac an der Nas' einführen, Für 'nen Groschen mag es senn Der Bogen!

Cid hat meinen Bater todtgeschlagen. Doch die Nehnlichkeit hab' ich von ihm, ich vergesse die Heuochsen nie, kann sie auch schlachten oder ohrfeigen.

Chor. Bei Gelegenheit.

6.

## (Bei Cabig.)

(Furchtbarer Spektakel wie in der Duverture der Gazza ladra. Jusuff kommt mit seinen Morabiten und Elephanten angerückt, wovon man nur einen einzigen halben Rüssel erblickt, weil die übrigen hinter der Scene beschäftigt.)

Insuff. Arabien mein Heimathland. — Rellstab. Das ist ein Plagiat aus Webers Oberon. Insuff. Desto besser!

Ihr schwarzen Helden aus der Wüste, Hättet Ihr nicht Männerbrüfte —

Der verfluchte Reim!

Generale tapfer, Musik hilft. Dort kommt der Cid, wir müssen über jenen Fluß, um ihm von Haus aus den Nebergang zu wehren. Musik, damit die Kerle ihre Feigheit überschreien.

#### (er ftimmt an:)

Prinz Eugeniuß, der edle Ritter Wollt' dem Kaiser wieder überliesern Stadt und Festung Belgerad. Drauf ließ er schlagen einen Brucken—

(Trompete.)

Die Morabiten (begeistert:) — einen Bruden! Jusuff.

Worauf man konnt hinüberrucken Wohl vor die Stadt. Und als der Brucken war geschlagen, So ließ er tüchtig koutragiren Wohl an die 3,000,000 Mann —

Die Morabiten. Wohl an die 3,000,000 Mann! Rellstab. Zu spontinisch.

Cid (kommt mit seinen Truppen, 21 Mann:) Schiebt hier zwölf Statisten vor, dort neun. Mehr kann ich nicht bezahlen. So. Die Bataille ist gewonnen.

(Jusuff und die Morabiten flüchten.)

Thut, als verfolget ihr fie, bleibt aber hinter den Coulissen. Ihr sollt euch gleich in Pferde verwandeln.
(Statisten versuchen's.)

7.

## (Saal in Chimenens Schloß.)

Chimene (zu ihrer Zofe, der Stummen von Portici:) Warum fagft du nichts?

Fenella. Muß man, wie ich, Tanzbeine zeigen, Hat man zu schweigen.

## Chimene.

Rodrigo!

21

Simmel!

Liebe!

Triebe!

Rellstab. Das war ein Triller wie ein Rheinstrudel.

Gubiţ (blöbe.) Da capchen!

Chim. Ich bin nicht Albini.

Rellstab. Das Weib hat den Teufel im Leib.

Chim. Bas ich im Leib habe, geht Keinem von Euch etwas an. Seh' ich denn aus wie schwanger?

Rellstab. Das fönnt' ich nicht sagen!

Chim. Wollt' Ihnen, mein Herr, diese Erklärung auch rathen, denn ich habe mit dem Cid selten viel zu thun gehabt.

Burgmüller. Madam, ich fann nicht ewig wie eine Bildfäuse hier meinen Taktschlägerstab halten und bitte, daß Sie fortsingen und sich nicht stören lassen.

Chim. Ich habe was Andres zu thun. Ich habe den Schunden.

**Rellstab.** Geehrtester Redakteur der eleganten Welt —

Chim. Nein, nun riid' ich doch wieder in's Feld.

Wo umglänzt von Sonnenstrahlen Sich deines Schlosses Thürme malen, In Ebros heitren Fluthen, Cid, jene ersten Liebesgluthen! Kennst du der Laube zärtlich Grün, Das uns ein Liebesneh mur schien?

Dr. Schiff (jedoch ohne den Strich durch's ff, weil man ihn fonst mit der gewöhnlichen Bezeichnung der Digesten verwechseln und für eine Pandektenstelle halten könnte:) Run wird's schön!

Fr. v. Raumer. Das stimmt ganz überein mit dem von mir schön beschriebenen, aber leider von mir nicht gelesenen Buche Kr. 10002, Sect. 1, in der Vaticana. (Die Hohenstausen wandeln über die Scene, Raumer wird bange, Chimene wird heiter.)

Chim. Cid fämpft jett mit den Mohren, Weh ihnen, daß sie sind geboren! Wie dunkel rollen seine Augen, Ich möchte Meere daraus saugen.

(zur Fenella:)

Romin!

Tenella. Bin beflomm' -

Chim. Warum?

Fenella. Beil ich's Maul nicht aufthun darf 4 Stunden lang, und ich, ein Beib!

Chimene.

Das ist 'was Schreckliches, Und nichts Erkleckliches!

Gubit (wird inflammirt und fingt:)

Ich bin klein, doch dieß ist groß, Wie wächst mein Geist, o seelig Loos!

Albini?

Albini. Doch kunterbuntes Zeug! Cid. Ich komme hier zu Pferde —

Chimene (läuft weg:) Ein Pferd bin ich auch nicht!

Cid. Und Herr Albini, glauben Sie, daß bei ähnlichen Beleidigungen ich meine Geliebte entsetzlich rächen werde!

(Ab. Gubip, Gruppe und Albini entfernen sich aus der Gesellschaft, bleiben indeß unter einander Gesellschafter.)

# (Terrafie am Schlof des Königs.)

König. Die deutschen Recitative sind immer schwerfällig. Das thut die Härte der Sprache, die noch immer zischt, wie die Schwerter der Bölkerwanderung im Kompf. Drum lass ich das meinige hier aus.

Rellstab. Das dürfen Sie nicht, Sie beziehen

13,000 Thaler jährlicher Gage.

König. Das ift der Grund, weshalb ich mich nicht genire. — Was der Cid wohl macht? — Ich bin beforgt —

## Nott' e giorno faticar —

Chimene(kommtärgerlich:)Sie schaden dem Effect meines Singsangs. Sie legen was Brillantes ein, Herr von Haitzinger. Meine Rolle muß ohne Nebenbuhlerei als die erste brilliren.

König. Ich habe Ihnen noch nie etwas eingelegt.

Chim. Brillantes freilich nicht.

Gin Recensent.

Mir wird so wohl, mir wird so dumm Als wär'n mir tausend Säu im Kopf herum.

8.

(Der Ort ift ungewiß, wie Bolger's Geographie.)

3mei Juden.

Erster. Der Cid ist ein guter Sänger. Kann man ihm aber borgen? Schauspieler —

Zweiter. Erhalten viel Gag'.

Erster. Zahlen schlecht.

Zweiter. Wollen wir ihm abkaufen seine Rollen?

Erster. Jaukuf, wir können sie ja nicht spielen. Es sind keine Lujedors drin.

311

(Zwei Diener tragen einen schweren, prächtigen Kasten, schön verfiegelt und verschlossen herein. — Wenn die Bühne alle Rollen nicht besetzen stanz, nehme sie überall von den in dieser Darstellung nicht Beschäftigten die Schauspieler, welche sie will. Es ist nur ein Unterschied von 1 Nacht und 1 Tag. Die Darstellerin der Chimene spielt morgen doch in Weigls Nachtigall und Nabe die Bbilomele.)

#### Die Diener.

Brillianten, Diamanten, Aubinen, Faschinen, Teller von Gold —

Die Juden. Bon Gold? Die Diener. Auch seinen Sold Hat Cid in diese Kist' gelegt Und schickt sie euch als Unterpsand; Damit ihr ihm

(fie übergeben dem Juden eine Quittung)

Dieß Geld auslegt Zu tausend Prozent —

Zweiter Jude (das Geld bezahlend.) Dies zeigt Opernverstand.

#### Erfter.

Mend= eldjen, weldjen?

Rellstab. Diese Reime, diesseits der Spree, sind doch zu toll. Das Mendelchen abzubrechen:

Mend= elchen. —?

8:

Erfter Jude. Still, Spontini fommt.

Rellstab. Teufel, ich habe gegen ihn geschimpft und bin doch bange vor ihm.

Gubit. Wäre ich nicht weggelaufen, wollt' ich Ihnen

was sagen.

Erster Jude. Nun machen wir die Kiste auf. Mendelchen. Es ist ein saubres Siegel drauf — Ach fönnt' ich dünne Waden so zusiegeln, Wie keck' wollt ich den Kopf In Weiberaugen mir bespiegeln.

Erster. Wir müffen's doch aufmachen, Tropf! (Sie machen den Koffer auf.)

'S ist Sand!

(Er wird vor Schrecken eine Dame.)

Mendelden. D Baterland

Ber's nicht fennt, das Mendelchen in Pirmunt Das ist ein echtig lumpig Hund.

**Bolfram.** Meine Sachen sind doch natürlicher als die von Burgmüller. Bei diesen weiß man kaum, wohin sie wollen, sie scheinen nichts wie Stich auf's jetzige dumme Opernzeug —

Chimene (eilt vor:) Ich verbitte mir den Stich: mein Mann ist längst ersticht.

Ach aufgeschnürter, wackeliger Busen, Wie nützest du den Musen! Zwei Töchter soll die Kunst auch frei'n. Was werden alle Recensenten schrei'n!

von Ranmer. Gefticht, statt gestochen, ist ein Sprachfehler.

Chim. Ich fand ihn in einem sibirischen Manuscript, Sie großer Geist, Sie.

von Raumer. Beig wohl.

Chim. Drum will ich Ihre Hohenstaufen Auch nicht kaufen, Denn in Tinte ersaufen Schlimmer als in's Wasser laufen. Benn Sie etwas von Hammer, Schlosser kennen, Muß Ihnen das Gewissen brennen,

(zutraulich:)

So daß man einen Theetopf — Erheigen könnt' auf Ihrem Kopf!

(Sie versinkt. Donner und Hagel. Der Blit bleibt aus, weil der Theatermeister ihn nicht hergeschellt.)

Cid (rückt an, einen Statisten hinter sich, und deutet auf ihn:) Mit diesem Heere, du Betrübte,

In den Tiefen Geliebte,

Gewann ich die Bataille!

Chimene (tommt gurud mit einem Regenbogen:)

Du mördrische Canaille!

von Platen. Wie ein fräftiger Reim die Sache veredelt.

Chim. Wie tönen die Kanonen —

Gubit, von Platen und die ganze Sippschaft, am lautesten Raumer (schwer kritisirend:) Wir haben das Pulver nicht ersunden, Eid selbst sagt ja, daß das noch nicht geschehen ist.

Chimene (zu Raumer:)

Du Schriftler, der der Zeit nachläuft Damit er zeitig schaale Waar' verkäuft —

haft du bei der Lectüre des corpus juris canonici seine Kanonen vergessen? Warte, Kant soll dich am Kanthafen packen. Ter sagt: Kaum und Zeit gibt es nicht. es sind nur die Formen, durch welche wir die Dinge anschauen, also du 0,7210 des Gibbon! sind mir 30,000 Jahre vorwärts oder rückwärts ganz egal, ich habe sie alle in der Hand. Da!

(Cid erhält eine mörderliche Ohrfeige.)

Cid großes Duett.) War die auf mich gemeint?

8

Chim. Ich glaub's, da es so scheint.

Cid. Da Luder hast du auch was in die Rippen!

Chim. D das ist fein Ambrosianippen!

Duett. Wie ist doch so gropf und weit Die Gewalt der Zärtlichkeit.

Rellftab. Gropf?

**Cid.** Ja. So schreibt unser großer Fritz auch, wenn er einem Geck die Thüre weis't und darum ist's recht. Denn erst fomm ich, dann Friedrich, und dann — — Sie noch lange nicht.

Chimene, ein Auß Auf Ohrfeigen.

Chim.

Welcher Genuß Sich versöhnlich zu zeigen.

Deine Weste ist nicht wohlgepufft; Gut aussehn muß der Mann, jemehr er Schuft! (Sie pufft ihm die Weste auf.)

Cid. Ich muß wieder in's Keld!

Chim. Richt um die Welt!

Cid. 3ch muß.

Chimene (weint einen Augenblick.)

'Re schauderhafte Nuß!

Hör Cid, du vermachst mir, ehe du abreisest und crepirst, doch wohl vorher all dein Vermögen?

Cid. Welches?

Chim. Dein Gut und Geld.

Cib. Auf der Stelle

(geht ab.)

Chimene (fehr froh:)

"Benn man will zum Mädchen gehen, Sen man froh und wohlgemuth. —"

Hellstab, was stören Sie mich?

Rellstab. Ich? Was thu' ich denn?

Chim. Ich sehe zwei Journalläuse auf Ihrem Kopse, welche die Elegante genug beschmutzen werden. Anicen Sie sie sodt! Sie meinen, ich dürste nicht singen: "Wenn man will zum Mädchen gehen", weil ich selbst ein Mädchen wäre, und dann wär das wieder aus Wenzel Müller.

Rellftab. Ich habe keine Gründe zu zweiseln, daß Sie ein Mädchen sind.

**Chim.** Das vermuthete ich mit Recht von Ihnen. Nebrigens bin ich mehr als ein Mädchen, ich bin 'ne Göttin. Nicht wahr, Herr Gubis?

Gubit. Herr Albini? Albini. Herr Ellrich?

Ellrich. Dr. Schi —? Bitte um Verzeihung, Herr Schi —, daß ich Ihren berühmten Namen nicht ausspreche.

(Chimene geht ab. Ein Maikäfer, der die heurige dramatische Kunst verachtet, folgt ihr über die Bühne. Großes Gesumse begleitet ihn.)

#### 8 b

ober Bah megen der Schaafe.

(Weites Schlachtfeld mit praktikabeln Fenstern am himmel. Rechts bom Zuschauer Cid zu Schaaf, links eine Million Gegner.)

Cib. Dies ist ein schreckensvoller Tag! Wenn nur das Schaaf die Feinde mag! Haha!

(Das Schaaf beginnt die Millionen aufzufreffen)

Soldy feige Memmen hab' ich nie geseh'n! Was sind sie?

Schaaf. Herr Cid, es find neuere Dichter.

Cid. Das Gelichter!

316

Schaaf. Jest kommt die Capallerie!

Cib. Rur Bogel, Stieglike -

Hätt'st du der Frau ein Kind gemacht, Sie hätte sich nicht umgebracht. Sätt'it du's nicht efelhaft beidrieen. So hätt' ich's ichweigend dir verziehen.

Edjaaf (nachdem es Alles aufgefressen:) 3ch bin fatt. Cid. Das ift viel, Berr Schaaf.

(Galoppirt mit dem Schaafe ab.)

9

Chimene (im Schlafzimmer fich vor dem Spiegel austleidend:) Ich bin die gliicklichste der Frauen, Halbnackt lass' ich vom Volke mich beschauen; 3ch bin die häklichste nicht!

Rellitab. Reminiscena! Chim. Bestileng!

(fingt weiter por'm Spiegel :)

Sich auszufleiden, Un sich selbst sich weiden. Delifat! Welch ein Busen! Alle Musen Saben nicht jo'n Guter, Wer ist der Ochs und wird nicht heiter? - Ich Cid, wie thätst Du mich betrüben, Doch jest will ich Dich wieder lieben. Gin Bote (tritt ein und läuft meg:) Er ift todt! Chim. Schwernoth!

.9.

- Nun zieh' ich auf seine Güter,

Walte da als ein Gebieter.

Lese Rellitab und Gubikchen.

Die eleganten und Gesellschaftswikchen.

Behe, mehe.

3d vergebe.

Sein Geift!

Cids Weift (zwischendurch bengalisches Feuer.) Guten Abend!

Chim. Bas der Tamtam rumort!

Cids Geift. Bon Serold wird so was geschmort.

Chim. Wie befinden Sie fich?

Cids Geift. Unverbesserlich!

Chim. Das glaub' ich.

Cids Geist. Daß das Wetter bis in den Juni binein so abscheulich bleibt!

Das kommt davon, weil der Comet noch Chim. immer nicht kommt, ungeachtet der Astronomie!

Cids Geift. Im Simmel geht's auch durcheinander. und das Unglück ist, ich kann nicht wieder, und du kannst gar nicht hinein. Beter hat den Schlüssel ver-Ioren.

Chim. So geh'n wir in die Solle, Immer warme Stelle.

Cids Geift. Geliebtes Fraulein, der Teufel nimmt Niemand mehr auf, er hat so viele zu braten, daß er alles nöthige Solz nicht mehr bezahlen kann.

Chim. Die ftarben Sie?

Cids Geist (Arie.) Bei Xeres mar's, wo meine Größe, Sich zeigt in ihrer ganzen Blöße!

Chim. Pfui! Mein Autscher!

Cids Geift. Oui,

Meinst du mich?

Chim. Ach was, den Henrich!

Cids Geist. Der Entrich!

— Bei Xeres standen 1½ Mohren All wider Spanien verschworen Doch — was ein Operntext doch kann! Ich hatte Billionen Mann.

(Cids Geift und Chimene wiederholen in einem Duo die beiden letzen Berfe. Eine Kate wird auf die Bühne wegen Elektrifirung des Publikums geworfen; läuft aber wieder fort, wird gerufen, kommt natürlicherweise nicht.)

9.

Chim. Fahre fort Mit dem Rapport.

Cids Beift.

Ms nun die Mohren fürchterlich eindrangen Und mir das Heer zum Weichen zwangen —

Chim. Das littest Du? Cids Geist. Dumme Kuh, Sie hatten bessre Decorationen!

Chim. In denen mag der Sieg oft wohnen.

Cids Geift. Sor' weiter.

Ta ließ ich, um zu hemmen das Verzagen, Mich todtschlagen —

Nun fonnten Bunden mich nicht mehr verletzen, Ich ließ daher auf einen Gaul mich setzen, Ward in den Feind hineingejagt,

Und dieser ward total geschlagt!

Chim. Geschlagt?

Cids Geist. Wie gesagt,

in irgend einer Singspielübersetzung aus dem Fran-

Chim. Das Finale, Musikanten!

(Es beginnt.)

**Cids Geist.** Schon kommen die Trabanten: Elephanten, Ungeheuer, Possenser, Tumme Statisten — 9.

**Chim.** Sind auch Christen!
— Ich heirathe dich. **Cids Geist.** Wie glücklich war ich.
(Ballet.)

Chorus.

Laßt uns furchtbar schrecklich dazu singen, Damit den Beifall wir erzwingen.

(Der Vorhang fällt.)

Burgmüller. Gottlob, daß die Sache zu Ende ist. Publikum. Chimene heraus, Cid heraus!

(Der Borhang geht in die Sobe. Chimene in einer Saloppe, Cid im Mantel, erscheinen, und machen, daß fie wieder bavon fommen.)

Bublifum. Bravo!



Lisbry a proconful Ju Santa brings de nom fr bojas. a un Van Min if s

are whatfor it ight foring. [ Fried Paper lawl: ] Noulers Jul Betthe, vingall gills , truf! Ales way frie folk upir Grefindel zu frien de-Jan Jafon ? There Lorus in Thereficienty, Surpried zu to fra frais Northe ! ( Jun frozios :) Through wis In your. Just grammiffer, mot vileriger-Johnst zen zenten Ellen might suffer bridges prit in the Sorie pit knew, walife ifo int golf. square fronter (fix /if:) for igi duman.

aymin. Lisber Luvind, wo dan proconful ? Ju dance Zunavingu. - Mist fringet du son der Major mul nom prosignisofm Alesto ? Онийи. to po. Rifuife ibevell. Mir un Naw surry ofiven. Holk ( winter fig :) Alin if no formuliof wit Iru fing Chistornano, and fints went self of youring new ! Lught ifu! In savlings die Priver wift, whey rusius Mr. of without follooft for wiether

iiu. int, wo los. unapingu. - Mist von der Alafan inne infofm Afrilo ? ymin. if i brovell. This un fofiven. Nock ( winter fiof :) formuliof mit drue

# Die Hermannsschlacht.

Drama.

[1836.]



# Eingang.

1.

(Der teutoburger Bald. Berghöhe zwischen Aliso und Detmold.)

(Eine Manipel ersteigt fie.)

Manipelführer. Die Heerstraße gehalten!

**Ein Soldat.** Wer sieht sie unter dem Schneegewirt und Baumgeschling? Das ist ein Marsch: oft gleitet man mehr zurück, als man vorwärts kommt. — Ach, Seißhunger! Ich sebe mich. Ein Stückhen Brod —

Manipelführer. Kennst du den Juhalt dieses Schreibens vom Präfecten des Niederrheins an den Proconsul Barus?

Der Soldat. Wie follt' ich?

Manipelführer. Ich kenn' ihn auch nicht, und muß dennoch den Brief überbringen, ohne zu murren und müde zu thun.

(Er zieht eine Liste hervor:)

"Lucius Caffius Bero, aus Ariminum, dreißig Jahre Soldat." Bift du's?

Bero. Wär' ich ein anderer!

Manipelführer. Commisitonen, wie straft man Ungehorsam des Legionars?

Gin Veteran. Mit dem Tode durch Ruthenhiebe jeiner Gefährten.

Manipelführer (löscht in der Liste:) So ift's.

Bero. Er löscht meinen Namen, bald werden mein Rücken und mein Leben auch ausgelöscht.

Der Veteran. Richt unruhig. Wir hauen aus allen Kräften, lassen einen alten Freund nicht lang zappeln, machen's mit ihm furz ab. Sen ein Kömer, halt' dich arabe!

(Er entblößt dem Bero den Rücken, und es wird gegeißelt.)

Bero. Götter!

Der Veteran. Nicht geschrieen. Du stirbst eines ehrenvollen Todes Pass' auf!

(Bero fturgt und verröchelt.)

Weg ist er zu den andren.

Manipelführer. - Gefnirsch in den Bäumen?

Der Beteran. Windbrüche. Ich kenne sie aus der Zeit des Drusus, als wir den Elbstrom überschreiten wollten, und jenseits durch die vor ihm niedersinkenden Fichtengehölze das Riesenweib erschien.

Manipelführer. Poffe.

Der Beteran. Das foll mir lieb fenn.

Manipelführer. — Was wollte das Traumgebild?

Der Veteran. Es winkte mit langen Leichenfingern zurück, Rebelstreifen und Frost kamen über unser Heer, der Feldherr schwieg, ließ aber bald abzieh'n, und starb kurz darauf am kalten Fieber, wie man sagte.

Manipelführer. Dort zwei Cheruster. Fangt sie! (Der eine Cheruster wird ergriffen, ber andere entwischt.)

Weshalb treibst du dich in der beschneiten Wildniß umher, just da wir marschiren?

Der Cheruster. Thut ihr nicht Gleiches?

Manipelführer. Wir haben Marschbefehl. Was gudst du uns an von Kopf bis Fuß?

Gin Soldat. Beim Mavors, jest sieht er gar nach meinem gestern in den Sträuchen zerrissenen Knopfloch.

Der Cherusker (nachdem er gehustet hat:) Man besieht seine Leute doch erst. — Ich habe Frau und Kind in meinem Kotten. Die dürfen nicht frieren, darum such' ich Fallholz und Reisig für sie. Und das ist Nothbesehl.

Manipelführer. Bie weit noch bis zum Lager des

Quintilins?

Der Cherusker. Was wollt ihr da? Manipelführer. Hund, kümmert's dich?

Der Cheruster (für sich:) Man darf auch nicht mehr fragen. — Ginen Quintilius kenn' ich nicht.

Manipelführer. So kennst du ihn unter seinem andren Titel und Ramen: Proconsul Barus.

Der Cheruster. Fahraus! Ja, der hauf't hoch an der Grotenburg in der Wohnung unf'res Fürsten, in den unter Wimpern von Eichen und Buchen umschauenden Hünenringen.

#### (Lauernd:)

Mein Landesherr wird wohl dort seyn und dich gut empfangen?

Manipelführer. So viel ich weiß, ist er noch abwesend, als unser Agent im Rorden.

Der Cheruster (für sich:) Nun betrügt er sie alle, oder nie trieb ich meinen Granschimmel Nachts auf des Nachbars Weide. — Sich bei den Fremden anstellen und von ihnen verschicken lassen? Ein Fürst? Glaub's der Teufel! Ich thät's nicht und bin ein armer Bauer.

Manipelführer. Führ' uns zu den Ringen. Sier

Der Cherusker. Doch nicht Giftiges? Re, esklappert wie gutes Silber.

#### (In sich:)

Sinführen muß ich sie, ich nahm den Lohn dafür. Aber die Wege sollen sie nicht kennen und wieder-

finden lernen und geleitete ich sie neunzigmal hin und her.

(Laut:)

Folgt mir, wenn's beliebt.

(Er marschirt mit der Manipel abwechselnd bergauf und bergunter.)

Manipelführer. Noch nicht da?

Der Cheruster. Nur noch 'nen Kagensprung.

Mehrere Soldaten. Jupiter, so sprachen unfre früheren Boten auch, und ein Kakensprung begriff jedesmal ein paar Weisen.

Manipelführer. Eure Ragen haben lange Pfoten.

Der Chernsfer. Je nachdem. Zerrt man sie, bis sie die Krallen ausrecken, dann ist nicht gut bei ihnen wohnen. — Rechts!

Manipelführer. Abseit?

Der Cheruster. Das Luder von Weg dreht sich nicht anders. Wir müssen nach. — Was die Raben und Eulen früh Abends schreien, und jener Wald wird schwarz von Tohlen. Auf den Gehöften bellen auch die Hunde, ganz zur ungewohnten Zeit. Nächstens viel Nas.

Gin altes Beib (hinkt an einer Krüde vorbei:) Guten Abend, liebe Männchen.

Der Cheruster. Antwortet Ihr nicht, sonst hat Sie uns. Die triefäugige Sere aus Lippspring ist's. Uns die Schwindsucht an den Hals zu zaubern, ist der so leicht, als äß' ich einen Topf Grütze. — Neber dieß Gewässer — behutsam auf seinem Windeise. Weiter, lustig! Sier wieder zurück über die Verlebecke, so nennt man nämlich den seilicet, wie ihr bei jeder Geslegenheit sagt, oder über den Bach, wie wir sagen.

Manipelführer. Enden deine Zickzacke nicht bald,

Der Chernsfer. Sie enden. Hier stehen wir vor der Grotenburg mit ihren schneeglanzenden Waldungen.

Wie mitten darunter die Hünenringe dampfen und sieden! Die Fürstin läßt all zu gut kochen und braten für euch Spitzbuben. Sie sollt' es Landeskindern geben. — Doch — wer weiß, wie es da oben eigentlich steht und hergeht. — Hingeführt hab' ich euch. Wie ihr hinaufkommt, sorgt selbst.

# (Entwischt.)

Manipelführer. Ein Lump! — Artträger, lüftet den Weg durch das dichte Solz.

(Zwei Artträger treten vor und hauen Bahn.)

Erster. Lag beinen Ellbogen aus meiner Seite.

3weiter. Schau' links um.

Erster. In die Racht?

3weiter. Siehst du nicht neben dir den großen, struppigten Wolf?

Erster. Sa — Gespenst —

Zweiter. Das Beil nach ihm!

(Er wirft es. Gin Cheruster geht vorüber und verschwindet im Gebuich.)

Manipelführer. Was stört euch in der Arbeit? Was

Stimme aus dem Balde. Gin Wehrwolf und Wehrmanne!

Manipelführer (bezwingt seinen Schauder:) Haut weiter und bekümmert euch nur um euer Geschäft.

2.

(Der große Hünenring an der Grotenburg. Hermanns Wohnung barin. Weiter Hausflur. Mittag.)

Thusnelda. Die Bölter.\*) Effenszeit.

(Das Volk kommt, und sest sich an den langen Speisetisch. Sie auch.)

Großmagd. Die Suppe -

Thusnelda. Nicht sonderlich, wie ich schmecke, und die Portionen recht spärlich. Meine Leute sollen arbeiten, aber auch tüchtig essen.

Saushofmeifter. Beginnen wir.

(Er nimmt seine Bärensellmütze ab, die Knechte und Jungen folgen seinem Beispiel, auch die Mägde thun andächtig, aller Augen sind indeß immer auf die dampsende Suppe gerichtet; Thusnelda beobachtet.)

Schweinejunge bete!

Thusnelda. Warum betet bei eurem Tisch stets der Jüngste? Ich wollte dich schon oft darum fragen, Alter. Andere Sorgen machten es mich vergessen.

Hanshofmeister. Ja — nein — Wenn ich's wüßte — — Es ist uralte Sitte, Fürstin, und du weißt: "was die Alten sungen, pfeisen die Jungen." — Doch — vielleicht — es fällt mir was ein: er muß wahrscheinlich sein Geplapper machen, weil er der Jüngste ist, und noch feine Zeit gehabt hat, so viel zu sündigen als wir Nebrigen.

Der Schweinejunge (ift aufgestanden, hat mit frommer Geberde Unverständliches hingemurmelt, sest sich eisigft und ißt:) Ich bin fertig.

Das Gefinde. Wodan gelobt!

<sup>\*)</sup> So nennt man in einem bedeutenden Theil Westphalens auf den Meierhöfen noch jetzt Knechte, Mägde, Beisassen und Einlieger.

Thusnelda. Daß dich, das Schüsselgeklirr! Sie hauen in den Braten als hätten sie einen Feind vor sich auf den Tellern! — Die Speise behagt. Was kann der Hausfrau lieber senn?

Ein Pförtner (tommt:) Der welsche Oberseldherr läßt sich melden.

Thusnelda (finkt in Gedanten:) — wohl kann der Hausfrau etwas lieber sehn als Schüsselgeklirr: das Baterland und der Gemahl. — Hermann, den Tag, wo wir im grünen Laubgegitter des Buchenhains nach langem heimlichen Sehnen uns begegneten, und mehr zitterten, erbleichten und errötheten als die bunt durch die Blätter spielenden Strahlen der Morgensonne, — nuß ich ihn vergessen? — Damals vermuthete ich in dem Geliebten and Deutschlands Vesreier und du warst Roms Scl —

# (Laut:)

Wer spricht? Wer wagt's ihn zu verläumden? Ein Sclav, ein römischer Speichellecker war, ist und wird er nun und nimmer! Da unten läg' er ja am Juße dieser seiner Grotenburg zerschmettert von seinem bergshohen Fall! — Und wär's doch möglich?

Der Pförtner. Serrin?

Thusnelda. Ach, ich vergaß. Laß den Kömer ein. (Pförtner ab. Pause.)

Barus (eintretend:) Gruß, Fürftin.

Thusnelda. Dank, Proconful. Nimm Plat.

Barus. Unter dem Gefinde?

Thusnelda. Sig' ich nicht auch darunter? Mein Gesinde ehrt mich, ich ehr' es wieder. So gleichen Herren und Diener sich auß.

Barns. Ländlich, sittlich, doch italisch ist's nicht.
(Er sett sich.)

Thusnelda. Speise mit: Linsen, Erbsen und Bild-schweinsbraten.

**Barus**. Die Hülsenfrüchte scheinen trefslich. Mein Gaumen ist nur noch zu wenig daran gewöhnt. Aber Braten wird um so ansprechender, fräftiger und belicater senn —

(Er igt, und nieg't gleich darauf:)

Castor und Pollux, das beißt in die Junge, und stinkt in die Rase!

Thusnelda. Der Eber ist ranzig. Wir lassen ihn mit Vorsatz so werden. Er erhält dadurch einen eigenthümlicheren, schärferen Geschmack.

Barus. De gustibus non est disputandum. 3ch bin fatt.

Thusnelda (zum Gefinde:) Send ihr es auch?

Das Gefinde. 3a.

Thusnelda (mißtrauisch:) Lügt nicht. Est noch.

Das Gefinde. Wir fonnen nicht mehr.

Thusnelda. Räumt ab, Mägde. — Anechte, wo habt ihr eure Augen? Müssen euch die Pferde mit den ihrigen suchen? Dort blicken sie hungernd und durstend über die Ieeren Krippen auf die Tenne. Pfui, wer speis't selbst, und versäumt sein angebundenes Bieh?

Anechte (beschämt, die Pserde fütternd und tränkend:) Die hat die Augen überall.

Giner. Mir wird's grün und gelb vor den meinigen, wenn ich die ihrigen so blau auffunkeln sehe.

**Barns.** Hohe Frau, wie beklag' ich dich wegen des Getriebs, in welchem du dich bewegen mußt. Wie leicht dir, dich an Roms gebildetere Sitten zu gewöhnen. Gar Livia, die Kaifergemahlin, sehnt sich nach dir.

Thusnelda. Sie fann ja hierherkommen. Was

# (Bu einer Magd:)

Das Salzfaß zerbrochen? Wer einmal etwas zersbricht, macht immer Stücke — Fort aus meinem Dienst. Heule nicht, es geht nicht anders. Nimm diesen goldnen Ring mit.

Barus. Du bist so hart als mild.

Thusnelda. Kann man in Cheruska anders? Um und: die rauhe, karge Natur voll Sand und Wald, die und zwingt, das Geringste zu beachten, damit wir einen mäßigen Wohlstand bewahren. In und: das Herz, welches auch starr und streng sehn sollte, und doch oft weichliche Gefühle nicht zu unterdrücken vermag. In eurem Süden soll's besser sehn.

Barns. Wie ich dir schon gesagt habe, du würdest bald unter duftenden Olivenhainen die von Regen und Frost schauernden Wälder des Nordens verachten.

Thusnelda. Sind sie verächtlich, weshalb fommt ihr jo weit her, sie zu erobern.

Barns. Darüber zu reden, ist hier nicht Ort noch zeit. Nur dieß will ich dir vorläufig andeuten: wir mußten hier einige eurer Lande einstweilen besetzen, weil von Osten her germanische und slavische Bölkerstämme einzubrechen drohen, denen ihr nicht hättet widersteben können.

Thusnelda. Ru — Wo ist mein Mann?

Barns. Er spiirt den Harz aus und kehrt bald heim. Thusnelda (wird finster, lehnt den Kopf auf die rechte Hand und ihre linke spielt mit einigen Brosaamen:) Ei, wollt ihr wohl so liegen, wie ich will, oder sehd ihr tapferer und widerspenstiger als freie Männer?

Varus. Blötlich ernft?

Thusnelda. Ich wüßte nicht. Ich spiele nur mit Krumen.

### (Für sich:)

"Er spiirt den Harz aus!" Ward er ein Hühnerhund und schnuppert für dieß Volk?

Barus (fteht auf:) Wie ich febe, ftor' ich dich.

Thusnelda. Du thust es nicht im Mindesten. Daß ich eben an meinen abwesenden Gatten dachte, verzeihst du wohl.

Barus. — Bist du rönnisch gesinnt? So echt, wie dein Gemahl?

Thusnelda. Mich wundert die Frage. Wie sollt' und müßt' ich nicht? Ich bin nur Hermanns Hausfrau, er ist der Eurige, und was er denkt und thut, muß mir Gesetz senn.

(Sie geräth in eine augenblickliche Aufwallung:)

Doch hütet ench vor unsern Blondföpfen. Es versteckt sich viel dahinter.

**Varus.** Wie sein du dich zur Zielscheibe deines Scherzes machst. So lang dein Haupt unter den Blondtöpfen glänzt, bin ich sicher. — Lebe wohl.

(Ab.)

Thusnelda. Ich heuchelte Freundlichseit, und mache mir nun Borwürfe. Still ihr Nachtläffer im Busen!

— Bodan, strafe mich, erlöse nur das Land um dessent- willen ich log — Meine Berge mit den prächtigen Baldkämmen wollen sie niedertreten, unsre braven Burschen sollen in ihren Schlachtlinien dienen und verbluten. — Ich leid's nicht, und giebt Hermann die Schmach zu, werd' ich der Kämpfer: Ich!

3.

(Das Bruch bei Detmold.\*) Der Prätor sigt auf erhöhtem Sig. Etwas tieser neben ihm ein Schreiber. Vor ihnen processirende Cherusker.)

**Prätor.** Ein Kohlenbecken unter meine Füße. Das schneit und gefriert hier noch im März. Wir müssen nächstens ein Forum bauen mit Dach und Ofen.

Schreiber. Mich wundert nur, daß deine Milde das nicht längst geschehen ließ. Holz, Sandsteine, und sonstige Materialien finden sich dahier in Menge, Bauern, Pferde und Spanndienste in Ueberfluß.

Brator. Eröffne die Situng.

Schreiber (lief't in seinem Album und rust dann:) Erneste Alopp contra Kater major.

**Prätor** (sieht auch in's Album.) Katermeier heißt der Mann.

Schreiber. Thut nichts, Herr. Es kommt bei dem Bolf wenig auf den Namen an. Es ist doch Bieh. Scheeren wir es so viel wie möglich über einen Kamm.

Brator. Was that dir Katermeier?

Die Rlopp. Gott, ach Gott!

Brator. Heraus mit der Sache und saf die Götter weg.

Die Klopp. Er machte mir das vierte Kind und gab mir keinen Seller.

Brätor. Du arme Hure.

Schreiber. Vorsichtig. Eine Hure scheint sie noch nicht. Die großen Lehrer Capito und Labeo streiten sich zwar über manche Rechtscontroverse —

Brätor. Ja, auch über des Kaisers Bart.

Schreiber. ,— jedoch sind sie darin eins, daß viel, multum, fünfundzwanzigtausend bedeute, indem Cäsar

<sup>\*)</sup> Detmold oder Thietmelle heißt Bolksgerichtsstätte.

in seinen Commentarien die Stärke seines Heeres in Gallien so bezeichnet, und dieses Heer nur aus jener Anzahl bestand. Die Klägerin sieht aber nicht aus, als ob sie schon durch fünfundzwanzigtausendmaliges Unterliegen zu der Vielheit gediehen sen, welche der Begriff von einer Hure ersodert. Sie ist bloß eine Geschwächte, vulgo stu

Prätor. Salt die Sand vor deinen übergelehrten Mund: "Aurzab und ohne Erläuterung des Wie und Warum" heißt der Kappzaum für Germanen, denn je mehr du bei ihnen erläuterst und

belehrst, je störriger werden sie.

# (Bur Klopp:)

Du überlieferst deine vier Kinder dem Staat. Der Berklagte erhält 5000 Sestertien für sein wohlerworsbenes Vierkinderrecht —

Schreiber. Jus quatuor liberorum, versteht ihr? Katermeier. Eher als den Rechtsspruch hätt' ich den Einsturz des Himmels vermuthet. — Wo empfang' ich das Geld?

Schreiber. Bei dem Duästor, nach Vorweisung dieses

Ratermeier. Gut.

#### (Beiseit:)

Hunde sind's doch. Sie wedelten sonst nicht so mit einem Schwanz von trügerischem Edelmuth.

Schreiber. Warte. Die Sporteln wird man von der Summe abzieh'n. Sie sind in dem Schein bemerkt.

Katermeier (fürsich:) — Dacht' ich's nicht? — Ich gehe nach Haus und nicht zu dem rechenmeisterischen Duästor. Der specifikatt (wie sie sagen) mir soviel Gebühren, daß ich auf die fünstausend Sestertien noch sechstausend zugeben nuß. — Stinchen, siehst du? Du hättest es entweder nicht von mir leiden oder mich doch nicht verklagen sollen!

Die Alopp. Du hättest es mir nicht anthun sollen! Ich lege dir unfre Kinder vor deine Schwelle.

Natermeier. Das thu. Ich will den kleinen Plagen ichon vorsichtig aus dem Wege geh'n.

(Ub.)

Die Klopp. Und ihr Spithuben, Landesverläufer, Kahenvertäufer, Links- und Nechtsverdreher, wer besahlt meine Unschuld? Er hat sie, fort ist er, und ich nuß hungern!

Schreiber. Gerichtsdiener, stopft der Person den

Rachen.

Die Klopp. Rachen? Mund hast du zu sagen. Doch Rachen! D hätt' ich den, und dich Federsuchser unter meinen Zähnen, du solltest bald merken, wie du zu mausern anfingst!

Brator. Höre nicht auf ohnmächtige Buth. Ber-

zeih' ihr.

# (Bu Gerichtsdienern:)

Führt sie fort und peitscht sie an der Gerichtsmark für ihr freches Maul zum Abschied.

Bolf. Gie durchpeitschen? Gie ist eine Freie!

(Die Gerichtsbiener haben ihr die Urme auf dem Rüden zusammengebunden und halten ihr den Mund zu.)

Edyreiber. Mit Erlaubniß, ihr Herren, sie ward jest eine Gebundene.

#### (Die Klopp wird abgeführt.)

Dietrich, Aläger, einerseits, contra Kammshagel, andrerseits. Kläger, trag' deine Beschwerde vor.

Dietrich. Ich lieh' ihm zehn Goldstiicke eures Ge-

Schreiber. Gin mutuum?

Dietrich. Dumm war's.

Schreiber. Lernt Latein und erwägt, daß wir nur aus Nachsicht euer Idiom gebrauchen.

Prätor (zum Schreiber:) Den leichtzüngigen Galliern brachten wir innerhalb zehn Jahren unfre Sprache bei, diese hartmäuligen Germanen zwingen uns die ihrige auf.

Schreiber. Mit den Wölfen heulen, so lange man sie noch nicht ganz im Jagdnetz hat.

(Wieder zu Dietrich:)

Warum, wozu, auf welche Art und Weise liehest du ihm das Geld?

Dietrich. Zu Stapelage, im Wirthshaus. Ich schoß es ihm vor zum Anöcheln.

Prätor. Abgemacht. Beklagter ist frei. Spielschuld gilt nicht.

Dietrich. Solle und Simmel, die ist ja eine Chren-fchuld.

Schreiber (zum Prätor:) Was mögen die Buben unter Ehre verstehen?

Nammshagel. Dietrich, ich zahle dir nacheinem halben Jahr. Ich kann nicht eher. Wein ältester Junge starb vorige Woche, und die Nerzte oder Quacksalber kosteten mir Geld über Geld, haben ihn auch auf ewig geheilt, in die kühle Erde. Gut. Ihn schmerzt nichts mehr. Er hat's besser als sein überlebender Vater. Sättest mich nicht bei denen verklagen sollen.

Dietrich. Da sie weit herkommen —

Rammshagel. Meintest du es wäre viel daran? Pah, sie suchten nicht vierhundert Meilen von Haus, hätten sie etwas daheim. — Schenk' mir ein paar Monde Frist; meine letzte Milchtuh erhältst du morgen auf Abschlag. Ich und die meinen können uns gut mit Wasser behelsen.

Dietrich. Alte Haut, behalte deine Kuh für dein Weib und deine Kinder. Ich schide euch morgen eine zweite.

Schreiber. Der Chebruch! Betheiligte, vor.

Volk. Schrecklich! Wo die Geschworenen? Schreiber. Eorum haud necessitas. Hie acta! Volk. Was pfeift der Gelbschnabel wieder? Wär's Gutes, wir perständen es.

# (Dumpfe Stimmen:)

Fürst, Hermann, warum bist du fern von uns und lässest uns verloren und allein? Kehre zurück: wir haben Fürsten nöthig!

Schreiber. Silentium! — Amelung, sprich.

Amelung. Jenes Beib ist seit zehn Jahren meine Frau. Vorgestern ersahr' ich zufällig, doch um so mehr zu meinem Entsetzen, daß es schon vor sechs Jahren die Ebe brach.

**Brätor.** Ist das alles? — Chebruch und dergleichen dummes Zeug verjährt in fünf Jahren. Hättest du den Mund gehalten, man wüßte nichts von deinen Hörnern.

Schreiber. Ja, Amelung: si tacuisses philosophus

mansifses!

Bolf. Chebruch verjährt? Bas wird alt?

Prätor. Eure Kehlen schwerlich, wenn sie so unverschämt schreien. Seht neben mir die Arznei für Halsübel: Lictorenbeile.

Schreiber. Ach - der Hermann!

#### (Hermann kommt.)

Das Volk (stürztihm zu Füßen:) Herrscher und Gebieter! Hermann. Wir Deutschen sind gelehrig. Schon Kniebeugen euch angewöhnt? Steht auf oder es setzt Fußtritte. Ich bin ein Fürst, und mag kein Häuptling kriechender Sclaven sehn.

# (Zum Prätor:)

Berzeihe, Lucius Curio. Dergleichen euch so plump und bis in's Uebertriebene nachgeahmte Gebräuche duld' ich nicht, so lang' man sie ohne eure Zierlichkeit und euren angeborenen Anstand ausiibt. Ihr beschenftet uns mit der Freiheit, — ach, hättet ihr uns zugleich eure Bildung im selben Maaße mittheisen können.

Prätor (beiseit:) Er ist doch ein Schwachkopf.

Bermann. Wo ift der Proconsul?

**Prätor.** Er lagert, wie gewöhnlich, an deinen Hünenringen. — Was bringft du uns Neues von deiner Kundschaftsreise an die Weser und den hercynischen Wald?

Hermann. Berdächtige Kriegsrüstungen überall. Wir müssen mit gewaffneter Faust anfragen, was sie bedeuten.

Bolf. Wie freundlich thut er mit dem Ausländer, und uns, die wir nach seinen Blicken dürsten, beachtet er kaum.

Gin alter Chernsfer. Haltet das Maul. Er hat mas vor, oder ich kenne keine von weißen Zähnen mit Gewalt im Gebiß gehaltene Unterlippe.

Brator. Das heutige Gericht ist aus.

Volt. Fürft, wann richtest du?

Prätor. Der Pöbel fragt und thut äußerst frech.

Hermann. Wie du siehst: gegen mich. Er will noch immer nicht recht sich romanisiren lassen und betrachtet mich als einen Ueberläuser. Ihr habt frästigere Maaßregeln als bisher gegen ihn zu ergreisen, oder ihr sett euch selbst und seine euch getreuen Herscher den größten Gefahren aus.

Prätor. Noch strengere Maaßregeln? Das hält schwer. Doch wir werden auch dergleichen wohl noch auffinden, Freund.

Hermann (für sich:) Schön, tretet nur den Wurm, je ärger je besser, unter dem Schmerz wächst er zur Riesenschlange, und umringelt und zerquetscht euch aus jeder Schlucht, von jeder Höhe, jedem Baum unserer Gebirge.

**Prätor.** Uebrigens fürchte gar nichts. Dich umschaart ja Barus mit den drei trefflichsten Legionen Roms, und hundertfunfzigtausend aus euren Gauen nebenbei.

Hermann (für sich:) Wir Deutschen "nebenbei!" Ra——! Pass? auf!

# (Laut:)

Send vorsichtig. Der Germane ist voller Hinterhalt wie seine Wälder.

**Prätor.** Das weiß ich. Das versteckte Wesen der Waldungen, ihr magisches Blätterrauschen gewöhnen ihn daran. Er hat indeß noch nicht so viel Vorsicht und Ersahrung als das Wildprett in ihnen —

Hermann. Bist du auch schon so was von Jäger? Brätor (überhört die Frage:) Pah, der Germane ist noch Barbar, niedriger fast als seine Thiere.

hermann. 3ch auch?

**Prätor** (erst bestürzt, dann sammelt er sich:) Du wardst lange in Rom unter den Prätorianern gebildet und exercirt. Du wurdest eine Ausnahme, und Ausnahmen schätzt man so mehr, je seltner sie sind.

hermann. Eine Ausnahme also. — Komm mit,

Freund.

**Brätor.** Ich habe noch einige Geschäfte. Leb' wohl bis nächstens — Scriba!

Der Schreiber. Berr?

Prätor. Revidire diese Protocolle. Mach' aus Groschen Thaler. Berstehst du? Dein Antheil soll dir nicht fehlen. Wir kennen uns.

Schreiber. Scio.

#### 4.

(Haus im oberen Hünenring. Zimmer. Thusnelda und Thumelico.)

Thumelico. Mutter!

Thusnelda. Was begehrst du, mein Junge?

Thumelico. Ein fleines Butterbrod, nicht größer als meine Sand.

Thusnelda. Ein großes, ein ganz großes sollst du haben! Iß, trink' und freue dich des Augenblicks ehe die schweren Jahre kommen. Hol's dir in der Küche. (Thumelico eilt fort. Hermann tritt ein. Thusnelda zittert und wird aluthroth.)

Hein Land bleibt auch im Winter das Land der Rose, wie die Barden es benennen. Deine Wangen bezeugen es. — Du wendest dich ab und hältst die Sand vor die Augen?

Thusnelda. Deine neue römische Ritterrüftung

Hermann. Auch diesen Siegelring sandte mir der

Thusnelda. Wehe, Weh! Der erste im heißen Süden geschmiedete Ring, der dich, mich, den ganzen Norden an Italien fettet.

Bermann. Thränen? Pfui.

Thusnelda. Freilich, ein Baterlandsverräther ist der Thräne nicht werth. Wer aber kann sie zurückhalten?

Hermann. Weine aus. Ich setze mich so lang bis

du fertig bist.

Thuenelda. Du! Erniedrigt durch diese goldnen Schuppen zu einem Goldfäser! Bist du ein echter Held in Eisen, oder ein augustischer Schmetterling in bunten Flügeldecken?

Bermann. Fürstin und Frau, fennst du Fürsten und

Männer?

Thusnelda. Einst wähnt' ich allerlei davon. Es waren Träume

Hermann. Weiberlist ist unergründlich, sagt man. Glaubst du, die Männer hätten vom Mutter- oder Baterwit nicht auch etwas? — Bas ist besser, Anecht oder freier Herr?

Thusnelda. Was willft du fagen?

Hermann. Gesett, ich hätte die Römer und dich getäuscht, Stahl gewett, während du Zwirn gefädelt hast. Sie hätten sich umsonst gefreut, du hättest dich umsonst geängstet?

Thusnelda. Herr, Erretter, Hermann! Jest begreif' ich alles, ich umarme dich! Die Freude ist's, die meine Arme beflügelt, und nun stürz' ich vor Neue dir zu Füßen! Ich Unglückliche, trag' mir meine Vorwürse nicht nach! 'S ist Landessitte, eine Veleidigung nicht zu vergessen.

Hermann. Daß du mir aus Liebe zum Vaterlande bös wardst, deshalb sen ruhig. Und höre: erst führ' ich die Welschen zum Harz, sich eine Portion Köpse daran zu zerbrechen, mir auch Gelegenheit zu geben, daß ich mit den Harzern ein Bündniß schließe, und des weiteren. Ich kann, da der Abzug dahin gleich vor sich geht, jest nicht mehr sagen.

Thusnelda. Weil du nicht willst.

Hefther Zweifel — ich sage dir ja das Beste und Gefährlichste! — Während der Zeit, daß sie von hier fern sind, läßt du ihre Heerstraßen verderben, mur ja nicht die den Cheruskern rechts und links bekannten Wald- und Seitenwege, und bei Zertrümmerung der Heerstraßen läßt du Verhacke machen, und sagst, das wären Einrichtungen zum künstigen neu erstundenen, vom Proconsul besohlenen Straßenbau. Alle Mannschaft, die im Lande streitfähig ist, sammelst du, indem du sie zu diesem Geschäft beorderst. Dein Vater, der (erlaub' mir es so mild als möglich auszudrücken), dem Feinde ergebene Segest, wird sicher zu dir kommen und anfragen, du wirst klug senn und seinen Argwohn ihm zu benehmen wissen. Wie? überzlass' ich dir.

Thusnelda. Du übergibst mir schwere Aufträge.

Hermann. Bollführe sie, es wird weder uns, noch unfren spätisten Enkeln schaden. Nicht von Feinden

gefesselt, frei und groß werden wir, sie und Deutschland. Die Verantwortung für die se Sünde übernehm' ich mit Freude, sollt' ich auch ewig dafür in der Hölle büßen.

Thusnelda. Held, ich werde nach Kräften deine Ge-

bote erfüllen.

hermann. Reldchen, lebe wohl.

(ab.)

5.

(Fuß der Grotenburg. Die 18., 19. und 20 ste Legion in Marsch= ordnung. Kriegsmusik.)

Barns (geht durch die Reihen:) Dein Schwert.

Legionar. Sier.

Barus. Die Klinge hat Roft.

Legionar. Eingefressenes Blut. Beiß nicht mehr, aus welchem Gefecht. Es ist nicht abzuwaschen.

Varus. Zeig' mir die Brust. Sie athmet schwer.
— Biele Wunden. Doch das Hemd ist grob und schlecht.

Legionar. Es ward mir so geliesert.

Barus. Es wurden mir schönere Proben gezeigt.

(Bu zwei Lictoren:)

Verhaftet die betreffenden Lieferanten — Jene drei, die da von fern ängstlich meiner Musterung zusehen, sind es — und beschlagt ihr Vermögen.

(Er geht weiter:)

Deine off'ne Narbe an der linken Schläfe? Weshalb brauchst du keinen Bundarzt, Alter?

Zweiter Legionar. Bleibe sie lieber frisch und offen, als daß die Aerzte sie flicken und versumseien. Ich empfing sie jenes Morgens, als der göttliche Julius am

Rubicon zauderte und fann, und wir lange unter den Pfeilen der gegenüberstehenden Pompejaner auf seinen Entschluß warten mußten.

**Barus** (greift einen Augenblick grüßend an seinen Helm:) Alle Ehre deiner Narbe. Sie ist eins der Kommata der Weltgeschichte.

(Bu einem dritten Legionar:)

Was beugst du dein Haupt?

Dritter Legionar. Actium.

Barus (für sich:) Es wäre ein endloses Geschäft weiter zu fragen. Fast all diese beeis'ten Häupter tragen in Narben die Schriftzüge ihrer Siege. Und diese Herven mit Anochen aus Erz und Haaren von Silber muß ich gegen das nordische Gepack und sein abscheuliches Elima verwenden? — Achtzehnte, Neunzehnte, Zwanzigste, ihr drei ersten Kriegsdiamanten des Reichs, wetteisert mir unter einander, und Germanien ist unser.

Gin Quaftor (tommt:) Die Bundestruppen sind gemustert und gezählt. Siebenzigtausend Mann.

Varus. Das Fugvolt?

Duästor. Buntes Gemengsel. Der eine trägt Hirschgeweih oder Auerhahnssedern und dergleichen auf dem Kopf, der andere hat in einem Anoten zussammengeschnürtes Kopfhaar, dem dritten weht es lose wie Mähnen um die Schläfen, der vierte hat einen verrosteten Kessel so aufgestülpt, daß man sein geistreiches Gesicht kaum sieht, und die übrige Unisorm besteht aus Röcken von Luchs, Bärs, Elenthiers-Fellen und ich weiß kaum, was sonst noch alles, immer quer und toll durcheinander.

Barus. Die Reiterei?

Dnästor. Der kann man ihren Aufputz und ihre Wildheit verzeihen. Unsere Turmen sind Flederwische gegen diese bergauf und bergunter fliegenden Schaaren. Jeden Augenblick glaubt man, das Volk bräche den

Hals, und es kümmert sich im rasendsten Galopp höchstens um die Kinnketten seiner Gäule.

Barns. Diese Reiterei hat sogleich der unsrigen sich anzuschließen.

(Der Quaftor ab. hermann fommt.)

Du zögertest lang.

Hein hann. Ich grüßte erst mit ein paar Worten zu Hause. Dann macht' ich noch diese Wegcharte nach dem Harz, schickte weit umher nach Hüsse, selbst bis zu den auf ihren im Weer bebenden Ländern wohnenden Chauken. Meine Nachbarn: die Marsen und Bructerer sind natürlich nicht die setzen, die ich einsud. Von dem Rhein kommen uns auch die Ubier und die tapferen tenctrischen Keiter zu Hüsse. Kurz, bald ist mehr als halb Deutschland da, um euch seinen übermüthigen Kest überwinden zu helsen.

**Barus.** Dein Eifer für die gute Sache verdieut alles Lob. Wie sehr beförderst du dadurch in diesen Landen die Humanität und Civilisation.

Hermann (für sich:) Humanität? Ein Lateiner und Eroberer hat doch prächtige Ausdrücke für Tyrannei. Civilisation? Das lautet schon richtiger, denn ich will euch civilisiren und bei uns einbürgern, sest, sicher, drei Fuß tief in die Erde und Hügel von acht Fuß darüber. Oder noch besser, euer Fleisch den Raben, eure Knochen dem Regen, daß sie gebleicht werden wie das beste Garn!

Römische Soldaten. Donnert's?

Hermann. Nein. Mein Stallknecht brummt, weil er einen Berweis bekommen hat, daß er den Sattelriemen nachlässig zuknöpfte.

**Barus.** Schone er fünftig seiner ungeheuren Lunge. Brummfliegen tödtet man leicht unversehens. — — Borwärts, marsch! Hömer:) Die gleißenden Schurken! Wie sie unfren edlen Boden mit fremdem Waffenprunk beflecen!

# (Er fieht fich um:)

Teutschland, verlaß mich nicht mit deinen Fluren, Bergen, Thälern und Männern. Ich fämpse ja nur deinethalb: die Feinde sollen deine Waldungen nicht zum Schiffsbau zerschlagen, dir deine Herrlichkeit, deinen Söhnen ihr Blut und ihre Freiheit nicht nehmen! Du mit ewigem Grün prangender Rhein, du donnernde Tonan, du, meine Weser, und du leuchtende Elbe, die ihr alle in so vielen Schlachten und zur Seite war't, helsende, blizende unendliche Schwerter, — ihr sollter speichelleckend fluthen unter dem Brückengekett des Römers? Nein, wir sind daufbar, und werden euch erlößen

Barus. Was ist dir, mein Lieber?

Hein Bester, mich drücken meine Halbstiefeln. Sie sind eben aus Rom bezogen, indes wird mein Juß sie bald ausweiten.

Barus. Gabst du deinen Hülfsvölkern gute An-

Hermann. Es hält schwer einen guten Hauptmann zu finden, doch gab ich ihnen die besten Besehlshaber, welche ich auftreiben konnte.

Barus. Ist deine Gegenwart bei den Bundsgenofsen nöthig?

Hebrigen werden sie stets den Fußtapfen der Legionen folgen, wie Hührerhunde der Fährte.

**Barus.** Du hast den Horatius Flaccus schlecht studirt, sonst würdest du solch gemeines Gleichniß nicht gebrauchen. — Jur Sache: ich schicke zu den Hülfstruppen noch einige Kriegstribunen, um ihre Bewegungen dem römischen Kriegsbrauch genau anzupassen.

Hermann (fürsich:) Befehlshaber und Spione zugleich,

heißt das.

Varus. Und du, Wegkundiger, der du deinen braven Bölkern nicht nöthig bist, bleibst in der Regel bei mir, sowohl um uns deine Charte an Ort und Stelle zu erläutern, als mir überhaupt Aufschluß über die Landstriche, welche wir betreten, und deren Bewohner zu geben.

Heberschlauer Fuchs, du! Da macht er mich zur Geißel! — Na, ich will euch peitschen!

Barus. Also: führ' uns wider die Aufrührer.

Hermann (indem er, Barus und das Gefolge die Pferde besteigen, für sich:) Schnell geht's in Kom. Die Harzleute sind schon Aufrührer, ehe sie Unterthanen waren.

(Laut:)

Du befiehlst. Ich gehorche. Ich leit' euch hin und zurück zu großen Siegs- und Todesschlachten!

Barus. Mir lieb!

Bermann. Mir auch!

#### 6.

(Oberer Hünenring. Eine Stube. Thusnelba und Thumelico.)

Thusnelda. Einen Kuß, Junge! Noch einen und noch tausende — ich werde nicht satt.

Thumelico. Deine Riiffe thun weh.

Thusnelda. Kind, ich bin zu froh. Nicht wahr, nun wirst du zehntausend Jahr alt, wie deines Baters Lorbeerfranz, welcher ewig jugendlich und frisch die befreiten Bölfer umgrünen, beschatten und bei Freiheitstämpsen umsäuseln wird?

Thumelico. Ja, Mutter, wenn's geht werd' ich gern so alt.

Ein Anccht (tritt ein:) Herzog Segest.

Thusnelda. Meinen Sohn in sein Zimmer. Mein Bater braucht nicht anzufragen, um einzutreten.

Segest (tommt:) Guten Morgen.

Thusnelda. Gete dich.

Segest. Die Sand an der Stirn?

Thusnelda. Du war'st lange nicht hier.

Segest. Dariiber dentst du schmerzlich nach?

Thusnelda. — — Wie trifft's, daß du heut kommst, just da er fern ist.

Seneft. Ich tenne feinen Er. Wen meinft du?

Thusnelda, Meinen Gemahl.

Segest. Es trifft sich wie damals als ich fern von jener Falfenburg war, er dich daraus entführte, und den Namen meiner Beste als echter Raubvogel besthätigte, der dem Greis das Köstlichste, die Tochter, und ihr Serz entriß.

Thusnelda. Bater, ich bitte! Bergangenheit ist böse Nsche. Stäube die Funken nicht auf, welche Jahre lang unter ihr fortglimmen können. — Er liebte mich, ich ihn. Du gabst deine Einwilligung, und brachst dein Wort als du merktest, er wolle nur dein Schwiegerschu,

nicht dein Anecht seyn.

Segeft. Er beleidigte mich.

Thusnelda. Nie. Oder kann er dazu, wenn er unter dem Bolk größer ward als du? Dacht' er daran? Thats nicht sein angeborenes behres Wesen?

Segest. Lassen wir das Sehre gut seyn. Meistens besteht es aus nichts als glänzenden Kniffen. — Wo ist er jent.

Thusnelda. Wo er nicht fenn follte: bei den Be-

ftiirmern des Harzes!

(Sie sinkt in einen Seffel.)

Segest (besorgt:) Liebe Tochter - -

Thusnelda (sich erholend:) Du hast noch ein "lieb" für mich? Der Ton hat Kraft und mein Fieberanfall verfliegt. Ich habe in den legten Tagen zu viel Wirrsaale erlebt, die Ernährung der Legionen, die Sorge —

Segest. Schon gut. Hüte dich vor dem Zugwind. Es ist März und gewiß hast du dich unvorsichtig erfältet.

# (Für sich:)

— Das Gerücht von Hermanns Abfall ist falsch. Wie könnte er sonst unter meinen römischen Freunden marschiren?

Thusnelda. Hier bringt dir die Magd den Imbis. Segest. Du hattest ihn mir gleich, als ich kam, zu bieten, nicht hinterdrein, da ich gehe.

Thusnelda. Die Bestürzung — ich hatte dich geraume Zeit nicht gesehen — ich bekenne meinen Fehler.

Segest. Dadurch verbesserst du ihn nicht, machst ihn nur offenbarer. Lebe wohl.

#### (Er geht.)

Thusnelda (am Fenster:) Dießmal hat er mit seinem Vorwurf Recht! Ich handle so nachlässig gegen meine Gäste nicht wieder! — Wie er hinunterschreitet, die schweren Verschläge der Gehöfte sliegen vor seiner Hand auf wie eine Kette wilder Hihner vor der Armbrust des Jägers. Er ist mein Vater! Beide Augen gäb' ich, hielt' er mit uns, und nicht mit der urbs, wie sie das von Soldaten, Raub, Mord, List und Hohn sprühende Scheusal nennen!

7.

(Am füdwestlichen Fuß des Harzes. Das Innere von Hermanns Zelt. Hermann und ein Chatte.)

Hermann. Was für Narrenspossen zeigst du mir? Der Chatte. Kerbstöcke, welche dir, wenn du die deinigen dagegen hältst, beweisen werden, daß sie ineinsander passen, und ich der bin, welcher ich war.

Hermann (sieht ihn scharf an:) Ich erinnere mich deiner, und ich fenne dich, ehrliche Haut. Du warst in meiner Nähe, als wir am Niederrhein gegen die Gallicr fechten mußten. — Dein sicherster Kerbstock ist dein ehr-liches Gesicht. — Was hast du zu melden?

Der Chatte. Laß mich zu Athem kommen. Drei Tage und drei Nächte lief ich zu dir, und vergaß Essen, Trinken und Schlaf.

Bermann. Deine Sand.

Der Chatte. Die Gnade! Himmel, wer ist glücklicher als ich?

Hermann. Bielleicht ein Fürst, dem folche Bauern bienen.

Der Chatte. — Ja, was ich zu berichten habe: deine heimlichen Aufforderungen fanden in jedem Ohr einen fruchtbaren Boden und donnerndes Trommelfell, von der Werra, Fulda stürmen alle Waffenfähigen heran. Wir halten kaum die Kinder zurück. He, das thun die unmäßigen Steuern, der Hochmuth und die Gewaltthätigkeiten der Eindringlinge! Sie wollten erobern, uns das Blut auspressen, hätten's auch thun können, wären sie sachter zu Werk gegangen, doch nun kriegen sie mit deiner Hüsse alle tausend Schwerenoth.

Hermann. Sen du auch sachter. — Wie stark send ihr?

Der Chatte. Sechstausend Mann zu Pferd, zwölftausend zu Fuß. hermann. Wo fteht ihr?

Der Chatte. Zwischen den Quellen der Lippe und Ems.

Hermann. Gile dahin zurück, rathe Geduld — Der Chatte. Mit der hält's ichwer.

Hermann. Sie soll nur ein paar Tage dauern. Wer siegen will, nuß auch zu lauern und zu warten wissen. Dann aber, wann das teutoburger Waldgebirg vor Kriegs- und Waffenlärm aufbrüllt, wie ein ungeheurer aus Gebirgen gegliedmaaßter Auerstier, mit den rauschenden Mähnen seiner Forsten; — merft ihr dann, daß die Legionen stiller werden, so brecht auf aus eurem Standlager und sperrt den Ueberbleibseln die Flucht.

Der Chatte. Rimm's nicht übel: abgenagte Knochen niögen wir so wenig als deine Cherusser. Wir sind früher, und bevor die Forsten vom Geschrei der Kömer still werden, zu deiner Hilfe da, der Chatte will auch ein Blatt von eurem Siegesfranz, mit dem du bloß dich und deine Cherusser zu schmücken gedenkst.

(Ab.)

Hermann. Die Eifersucht laff' ich mir gefallen. Barns (hinter der Scene:) Halt. Gefolg, warte.

(Er tritt ein:)

Bin ich nicht raschen Entschlusses? Hermann. Ich verstehe dich nicht.

Barus. Bei diesem gegen alle Verechnung zu früh eingebrochenem Thanwetter erstürmen wir den jest so schlüpfrigen Harz nicht. Leg' deinen Harnisch an. Wir brechen auf und zieh'n wieder nach Cheruska, zu deiner Grotenburg.

Hermann. Immerhin wär' ein letzter Versuch gegen den Harz rathsam, schon wegen des Berichts nach Rom.

Varus. D zu dem Bericht hab' ich meine gewandten Schreiber, sie machen auf ihrem Papier Gold aus Blei,

aus einer verunglückten Anternehmung den herrlichsten Sieg. — Unnützes Kömerblut soll jene Klippen nicht schmücken.

Hermann (für sich:) Heg's auf! Es wird eine ewige

goldne Krone meines Landes!

Varus (während hermann sich die Rüstung anlegt:) Ich verschiebe den Angriff bis zum Sommer. Da werden meine Legionen dich sehren, wie Südländer die hitze aushalten, ohne flau zu werden.

Bermann. Wir Nordländer find mehr an Sturm,

Regen und Schnee gewöhnt.

Barus. Bist du fertig mit deinem Anzug?

hermann. Rur diese Spange noch -

Barns. Weshalb läßt du dich nicht von deinen Dienern ankleiden?

Hermann. Ich habe nicht gern fremde Fäuste am Leib. — Knecht!

(Ein Anecht tritt ein:)

Wir reisen nach Haus. - Sattle. -

Der Anecht. Ist schon geschehen. Ich hörte von der Abreise. Die Gäule steh'n bereit.

Bermann. Go führe fie vor die Zeltthur.

Barus. Das geht bei euch geschwind.

Sermann. Meine Kerle haben Seimweh.

Barns. In der Schwäche leidet ihr noch?

Hermann. Wir haben noch nicht die Welt erobert, um überall beimisch zu fenn, wie ihr.

Varus. Wir marschiren mit ein paar Gewaltmärschen zurück über die Weser zu deinen Hünenringen. Du bleibst berathend in meiner Nähe — doch deine Cheruster und überhaupt sämmtliche germanische Bundsgenossen haben sich außerhalb der Heerstraße, zur Seite meiner Krieger zu halten. Sie mögen auf den Höhen rechter Sand mitmarschiren.

hermann. Dann inspicir' id, sie bisweilen, ab und

311.

Barus. Das verbiet' ich dir.

Hermann. Nur ihr Herrscher, der ihre Sprache und Sitten kennt, kann jene Horden zügeln. Laß mich dann und wann sie ordnen, oder ich melde dein mißtrauisches, unverzeihliches Betragen gegen mich, welches unsrem gemeinsamen Unternehmen bis jetzt schon viel geschadet hat, dem Kaiser.

Barus (lächelnd:) Das märe!

Hermann. Genügt dir das nicht, so meld' ich's nicht allein dem dahinkränkelnden Schatten des Octavianus Augustus, sondern auch seinem adoptirten Sohn und Nachfolger — Wie heißt er doch? Ein Packet Briefe, welches meine Freunde an ihn absenden werden, liegt schon seit längerer Zeit bereit.

Varus (Schrecken und Schauber unterdrückend:) Schäme dich. Wie so leicht vergißt du die erhabensten Namen! Unter ihnen den Namen eines Mannes, welcher die siegsgewaltige Hand auf Rhätiens Gebirge legte —

Hermann (beiseit:) — dergestalt, daß alle Thäler Blutkessel wurden, und die Wittwen und Waisen die um seine Finger gekrümmten prächtig von Thränen schimmernden Triumphringe —

Barns. Tiberius heißt der Held und Erbe! Reite meinetwegen dann und wann zu deinem Pöbel, komm indeß stets bald zurück, und unterlaß deine unnühen Schreibereien, die man im Capitol doch nur als Lappa-lien behandeln, oder gar, mit meinen officiellen Gegenberichten verglichen, an dem Antor bestrafen würde. — Sigen wir auf.

Bermann. Bie du befiehlft.

# Erfter Tag.

(Morgen. Die Legionen in Marsch. Barus und Hermann zu Pferde vor ihnen. Die deutschen Hulfstruppen rechts auf den Bergen.)

Varus. Da blitt?

hermann. Die Befer.

Barns. Jüngst trug ihr Niiden noch die mächtigsten Eisblöcke. Jest ist alles aufgelöf't.

Hermann. Es lös't sich bei uns Manches, ehe man daran denkt. Das Wetter ist hier zu Lande launisch.

(Er fieht ben Barus ftarr und trub an.)

Barns. Du bist ersichtlich nicht wohl.

Hermann. Gin unbedeutender Fieberschauer. Die Luft ist zu regnigt und naftalt.

Barus. Der Keldarat!

Der Feldarzt (witt vor:) Ich bin allemal derjenige, welcher in deiner Nähe harrt, Herr! und freue mich unsendlich, wenn ich jetzt Gelegenheit gefunden haben soll, an dir meine Kunst zu practiciren und dir meinen guten Willen zu zeigen.

Barus. Curire den Herrn da. Keldarzt. Was fehlt ihm?

Barus. Sclav, weiß ich's? Siehe zu.

Grabbe, Berfe III.

Feldarzt. Ja so. — Er leidet offenbar an Magenbeschwerden und ist zu vollblütig. Ein Elnstier und ein Aderlaß werden ihn bald restauriren —

# (Bu Hermann:)

Erlaube mir, deinen Puls zu fühlen. — Sehr stark — 150 Schläge in der Minute. Weine Lanzette soll ihn befänftigen.

(Er zieht fein Beftedt heraus.)

Hermann. Pfuscher, hüte dich vor der meinigen, dieser hier.

(Er rüttelt feine Streitagt:)

Ich habe mich erholt.

Barus. So schnell und stark, daß der Sclav davon läuft.

hermann. Weswegen nennst du ihn Sclav, und

zwar mit einer gewissen Geringschätzung?

Barus. Musikanten, Mimen, Astrologen, Astronomen, Mediciner, und andere Land- und Leutebetrüger sind bei uns nur Sclaven.

Sermann. Und einen dieser saubern Gerren berufit

du, daß er mich heile?

Varus. Ich dachte, man thut des Guten nicht zuviel. Nützt der Kerl nicht, so schadet er doch auch nicht.

Bermann. Freilich, ja. 3ch danke dir.

### (Für sich:)

Fast hätte ich geglaubt, er wäre aus echter Freundschaft so besorgt um mich gewesen, und ich wäre fast empfindsam geworden. Doch ihm saß wohl nur im Kopf, daß er an mir einen guten Begweiser verlieren möge.

#### (Laut:)

Die Truppen sind eingeschifft. Unzählige Boote tanzen auf den Wellen. Treten wir in das unserige.

(Bährend des Einsteigens für sich:)

Bin ich Charon?

Barus. Die Weser hat fast die Größe des Tiberstroms.

Hermann. Ihr Busen hat noch kein Rom aufgesäugt, sonst mein' ich unmaaßgeblich, daß sie viermal so breit ist als euer Fluß.

Barus. Holla, das Boot fturzt um!

Hermaun. Wir sind in der Mitte des Wasser, — da reißt es, — aber nicht bang: es reißt nicht ab wie ein Zwirnfaden, die Schiffer müssen nur mächtiger rudern.

Barns. Außer der Zwirns, Garns und Leinewands fabrication habt ihr wohl wenig Manufacturen im Lande?

Hermann (hört nicht auf den Spott:) Wir find am Ufer. — Steigen wir aus.

Ein Bezillar. Beim Pluto, gibts denn in dieser Gegend keinen besseren Weg für uns als just diesen? Bald schwellende Bäche, bald klebrigter Sand, regentriesende Wälder und morastige Wiesen? Die Germanen oben auf den Bergen haben's zehnmal so gut als wir

Zweiter Begillar. Frag' den Hermann. Er reitet dem Barus zur Linken und flüstert immer in sein Ohr, als wär' er sein Orakel! Gud, da hat er ihm wieder was Angenehmes gesagt: der Proconsul lächelt.

Erster Begillar. Er sollte dem glatten Ohrwurm weniger trauen.

Varus. Der Scherz, den du mir erzählst, ist allerliebst. Er bezeugt, welche Naivität auch unter Naturmeuschen, woraus doch meistentheils dein Bolk besteht, wohnen kann. Er wäre was für Theokrit, für unseren feineren, ausgebildeteren Birgil freilich nicht. — Wie? — Fürst, links so weit mein Auge blickt, niederbrennende Dörfer und daraus eilende Einwohner? Hermann. Die Memmen sind bang vor der Anstunft unsres Heers, und haben aus Angst die Kohlen zu löschen vergessen.

Barns. Alle Bergfuppen hinter uns, vor uns, um

uns, werden lebendia!

hermann. Bon den Flüchtlingen. Barus. Flüchtlinge? In Waffen?

Hermann. Gönn' ihnen die. Sie retteten das Beste was sie hatten, ihren letzten Schutz und ihre letzte Wehr.

Barus. Dein Hülfsvolf weicht zu ihnen!

Hermann. Es will sie verjagen. Barus. Ohne meinen Befehl?

hermann. Der Deutsche thut des Guten gern zu-

viel, auch unangefragt.

Barus. Der Germane ist noch viel zu dumm, als daß er nicht anfragen müßte, eh' er etwas beginnt. Hole die Leute sosort von den Bergen zurück, und ich will ihnen dießmal ihren Subordinationsfehler verzeihen.

Hermann. Duintisius Barus, das Berzeihen ist an uns, das heißt: an meinen Landsleuten und an mir! (Er sprengt auf die zur rechten Hand liegende Dörenschlucht, welche von Deutschen wimmelt)

Werden wir endlich eine Faust und sind wir nicht mehr die listig vom Feinde auseinandergestückelten Fingerchen? — Marsen, Cherusker, Bruckerer, ihr Nationen alle, die ich um mich sehe — Heil uns, es gibt noch genug Brüder und Genossen in des Vaterlandes weiten Anen! — Ihr breitschulkerigen Enkel der Cimbern, Ambronen und Teutonen, vergaßet ihr so leicht und so lange die Gesilde von Aquä Sextiä und Verona? Soll das Blut eurer Großeltern ungerächt ewig dort die Necker düngen? Rüttelte mein Ahn, der Teutobach, vor Freude an seinen Ketten, als ihn Marius durch die Straßen der Tiberstadt sührte, wie ein wildes Thier, das man dem Köbel zu seinem Zeitvertreib zeigt? Würd's mir und euch nicht bald eben so oder gar

noch schlimmer ergehen? — Schämt euch vor meinem Pferde. Ihr zaudert und überlegt. Es schäumt bereits vor Jorn!

Ein alter Cheruster. Drück auch dem Bieh nicht jo hart die Sporen in den Balg. Das Luder fühlt wie

ein anderer Mensch.

Hermann. Er ist da, der Tag der Nache und Noms Siegestraum ist aus! Ihr, meine Unterthanen, leidet feine Willführ von mir, eurem angeborenen Herrscher, und duckt euch nun unter fremde Tyrannei? Pfui!

Biele Cheruster. Er wird wieder unfer!

Hermann. Mar's immmer! Belch ein Dummbart wär' ich, wollt' ich was senn ohne mein Volk? Kein Roch, und mär' es sterngeschmückt oder wetterleuchtend, wie der Himmelsbogen, soll fortan uns niederzwängen oder einschüchtern. Zene Ratten da unten sind in der Falle unfrer Thäler und Gebirge. Und hinter ihnen die Männer des Harzes, welche sie selbst aufstöberten, hier auf der Söhe wir. Cherusfer, Bructerer, Marsen, Tencterer und viele andre edle Stämme — gegenüber bliken von der Elbe die blutlechzenden Speere unserer Verbündeten, und dort im Mittag regen sich auf den Higeln schon die vorschnellen chattischen Reiter, um den Rest der systematisirten, einercercirten, betitulirten Raubhorden, wenn wir etwas davon entlassen sollten, mit Schwertern in vernichtenden Empfang zu nehmen. Rur der Gewaltige, welcher über Böhmen seinen Herrscherftab gelegt hat, bleibt trot allem Freiheitsichrei taub, und nur aus Eifersucht auf mich. Marbod. fämst du nur, ich beanisate mich gern mit der zweiten Doch känwsen wir mit doppelter Kraft, jo haben mir allein Ehre!

Ingomar. Wär'st du nicht mein Neffe, und schiekte es sich für einen Oheim, sein Schwesterkind zu loben, ich sagte: Junge, du hast es klüger eingerichtet als ich gethan hätte. Gin Alter. Aber, aber -

hermann. Was haft du auf der Zunge?

Der Alte. Du haft den Kaiser jahrelang getäuscht und betrogen!

Hermann. Betrog er uns nicht auch? Ich gebrauchte gleiche Waffen gegen gleiche. Macht ihr mit eurem Messer es anders, wenn euch ein Bär mit seinen Jähnen vackt?

Der Alte. Ein Kaiser und ein Bär ist ein Untersichied. Ich sage nichts. Nur dieses: besser und ehrslicher ist auch besser und ehrlicher, als

hermann. Halt's Maul mit deinen kleinlichen Be-

denklichkeiten. Geh' in deine Rotte!

(Der Alte entfernt fich. hermann faßt an feinen Banger:)

Erz der Cäsaren, unter die Füße!

(Er löst't die Spangen:)

Kerker, springe auf!

(Er zertritt die Rüstung:)

Thranneneis! Ich fror nur zu lang in dir!
(Sein Schwert wegwerfend:)

Fort meuchelmörderischer Dolch, ich will ein deutsiches Schwert, breit und hell und dreimal so lang als dieser Scorpionsstachel! — O hätt' ich meinen Hermelin und meine alten Waffen.

Gin graner Anecht. Hier ist alles, Mantel, Schild und Degen.

Hursch, wie kommt das?! — Arnold mein alter, treuer Bursch, wie kommt das?

Arnold. Das kommt so: als du absielst und von uns gingest, dacht' ich, er kehrt schon wieder, wird unter dem fremden Bolk schon zur Besimmung gelangen, —er hat mir seine Aleidung und seine Wafken anverstraut, um sie zu puzen, und bei seiner Abreise zwar vergessen nach ihnen zu fragen, ich aber will jeden

Morgen daran bürsten und glätten wie sonst, er könnte jeden Nachmittag zurück sehn und sich hinein stecken wollen.

Hermann. Daß du dich fleißig gequält hast, sieht man. Der Schild ist abgeschabt als wär' er zehnstausendmal umgeschruppt, und der Hermelin hat sußlange Zasern. — Graukopf werde nicht böse über meinen Scherz. Du hast es gut gemeint. Fürerst nimm diese Rolle Gold, und meine Liebe.

Arnold. Wenn du erlaubst, so theil' ich das alles mit meinen Gefährten.

hermann. Das fen. Nächstens mehr.

(Sich den Mantel umlegend:)

Ha, wie warm werd' ich!

(Schild und Speer ergreifend:)

Rom, sieh zu, wie wir Germanen zu siegen oder zu fallen wissen!

Die Dentschen (untereinander:) Auch in unsren Meidern wieder? Nun ist er auch in unsren Seelen. Hoch Hermann!

(Sie stoßen in ihre Stierhörner.)

Hermann. Bin ich in euren Seelen, braucht ihr das nicht auszublasen. Behaltet's lieber bei euch, so bleib' ich einheimischer.

Aber kommt der Feind, so wird Musik beim Kamps nicht schaden. Und er naht.

**Barus.** Berrätherei, die schwärzeste Berrätherei! Linfs, rechts, hinten, vorn, überall empörte Germanen! — Legat, wie sind wir von dem Sermann betrogen!

Eggins. Du vielleicht, ich nicht, denn ich hatte nichts mit ihm zu schaffen, und that nur, was du geboteft. Indeß dein Frrthum kann den Besten treffen. Ich zähle jest achtzig Jahre, werde auch noch immer, ungeachtet

meiner Erfahrungen, Tag für Tag mehr überliftet und getäuscht.

Barns. Ueber den Bach hier und dann bergauf! Sturm! Du voraus mit deiner Legion.

Eggius. Reunzehnte! 'Men Keil gebildet! Bor-

Heiterei der Marsen, eil' entgegen, wehr' ihnen den Uebergang über die Werre.

(Die marsischen Reiter galoppiren herunter, werden aber zurück geworfen. Hermann zu den wieder ankommenden Marsen:)

Schön! Ihr wißt, das man euch wie alles Gute für die günstige Gelegenheit sparen, und nicht unnütz verquackeln muß. — Ihr solltet die Römer zurückweisen und statt dessen holt ihr sie her.

Der Marsenhäuptling. Ehre deinen Besehlen. Doch das Unmögliche vermochten wir gegen die Uebermacht nicht zu leisten. — Hör' und siehe, was wir können: Marsen, der Cheruskerfürst hat uns beleidigt und verskannt, rächen wir's durch Heldentod.

(Er stürzt mit den Marfen unter die Römer und fällt mit feinen Leuten nach einem heftigen Gefecht.)

Hermann (hat ihnen nachgesehen, und faßt an seine Augen:) Das regnet, — man wird ganz naß —

(Laut:)

Cheruskas Reiterei!

(Diefe Reiterei fprengt heran:)

Was sollen jene elenden welschen Turmen und Krippenreiter um das feindliche Geer stolziren?

Gin dernsfischer Reiter. Sie sitzen zu Pferd als wären Katen auf Hunde gebunden.

Hermann. Lehrt sie den Tod, und fangt ihre schönen Hengste und Stuten.

(Die cherustische Reiterei sprengt hinunter, zerstreut die Turmen, von deren Mitgliedern indeß sich viele hinter die Legionen flüchten, und kehrt mit gesangenen Pferden zurück.)

Gin rudfehrender Cheruster. Rein Gott!

Zweiter. Bei Gott nicht!

Griter. Rettet das Bolf noch einige der besten Stude feines Gethiers!

Zweiter. Was erwischtest du?

Erster. Diesen Rappen, mit zwei weißen Flecken an jedem Kuß, die ihn zieren möchten, wären sie nicht ungleicher Größe.

Zweiter. Ich erbeutete gar nichts.

Erster. So brauchst du dich auch nicht um eine schlechte Beute zu ärgern.

Eggius (rudt mit der neunzehnten Legion herauf:) Beffer Schritt gehalten!

Hermann (beifeit:) Stirn, bleib' mir falt! Es wird ungeheure Gefahr!

(Laut, zu feiner Borhut:)

Sacht! Beicht nicht zu geschwind! Beim Beichen ist man nie zu langsam!

(Thusnelda, in einem Wagen, deffen braune Renner fie felbst lenkt, erscheint auf der höhe.)

Das beutsche Heer (sich umblidend:) Eine Walthre über uns!

hermann. Biel Besseres: mein Beib, bei mir in der Stunde der Gesahr! — Und fürchtest du nicht vor den römischen Geschossen?

Thusnelda. Du bift ja mit mir unter ihnen.—Ich bring' euch Speif' und Trank und zwanzig tausend Mann.— Laß das zürnende Kütteln an meinem Wagen. Die Speichen könnten leicht außeinandergehen. Zu Haus ist alles, ungeachtet meiner Ubwesenheit in Ordnung.

Hormann. Kein Zorn, nur Freude rüttelt an dem Wagen.

Thusnelda. Nimm dieses Tuch und trockne deine Stirn, du bist erhitzt. Das darf ein Feldherr nicht senn, wie ich glaube.

hermann. Bu Zeiten wohl!

Ingomar. Meffe — Heim?

Ingomar. Deine Frau ist fein Beib.

hermann. Alle Wetter, was denn?

Ingomar. Kann's nicht recht sagen. Doch gegen ihre Stirn tausch' ich nicht die Sonne, nicht den Blitz gegen ihr Lächeln, und ihren Math und Berstand betreffend —

Thusnelda. Schon zuviel, Dheim.

Ingomar. Nun spricht sie gar mit mir!

Hermann. Werde nicht verliebt, Alter, und mache mich nicht eifersüchtig.

Ingomar. Wie ihre Augen durch das Heer rollen! Wer das aushält, hat statt des Herzens noch weniger als einen Kiesel im Leibe, denn selbst der Kiesel sprühte Funken! — Ich will, Ihr zu Ehren, Feindesleichen machen und mich darunter zerstreuen.

Hermann. Warte bis daß die vorderste Neunzehnte an jene schmale Wegstelle kommt und ihre alte vierschrötige Tactik dünn und einfach machen muß.

Ingomar. Mit dem Warten gewann ich mein Lebstag noch feinen Pfennig. — Trabanten folgt mir!

Hermann. Bergunter ist er. Wenn da nur nicht schon die Sigambrer sich in seine Seiten schwenkten, und seine Nachhut mordeten.

Thusnelda. Sind die Sigambrer nicht Deutsche?

Hermann. Dermalen Kömlinge. Blätterabfall der Eiche, die in Europas Mitte prangt. Sie kann viel entbehren und bleibt stark.

Thusnelda. Das sage nicht. Man muß haushälterisch senn, und sen man überreich. Ingomar (aus der Tiese:) Kerle, send ihr toll? Laßt euch abschlachten wie das liede Vieh?

Ingomars Trabanten. Wehren wir uns nicht noch im Sinken?

Giner der Trabanten (verwundet im Todeskrampf:) Bengel, den ich am Kragen habe, Specht, der du weit= her flogst, du fliegst nicht so weit zurück!

(Er stürzt mit einem erdrosselten Römer zur Erde, und stirbt gleich darauf felbst.)

Hermann. Ihr Reitertrupps der Tencterer rettet Ingomar und die Trümmer seiner Schaaren, der Gedanke an euren Rhein dabei nicht zu vergessen!

Die Tencterer. Der Rhein!

(Sie stürmen himunter und bringen nach einer Pause Ingomar und zwei seiner Trabanten herauf.)

Hermann. Umgesehen: rechts und links nisten sich Beliten ins Buschwerk — Bructerer, jetzt beweis't, daß ihr abgeseimte Wilddiebe send, und mir manches Stiick wegschosset — ihr kennt hier jeden Baum und jeden Schleichweg —

Die Bructerer. Berr?

Hermann. Thut's nicht wieder, und fäubert heute das Holz von den zweibeinigen Gbern in Menschengestalt.

Der Häuptling der Bruckerer (pfeift mehrmals durch die Finger:) Tuwith!

Erster Bructerer. Die Zeichen! — Ich muß auf jenen Anstand.

Zweiter. Ich in dieses Gesträuch.

Dritter. Wir müssen hinter jene Lerchtannen.

(Der Anführer pfeift noch einmal mit hellerem Ton.)

Die Bructerer. Ha, nun dran und drauf!

(Die Bructerer verbreiten fich im Walde. Balb darauf stürzt der Rest der Beliten blutend aus ihm zu den Legionen.)

Hermann. — — Oheim, wo sind deine übrigen Trabanten?

Ingomar. Schauft du endlich nach mir um?

Hermann. Ich hatte bislang nach was anderem zu sehen.

Ingomar. Meine Leute liegen unten, sind auch nicht gefangen worden, vielmehr gottlob! auf ehrliche Art mausetodt.

Hermann. Opfere fünftig deinem unüberlegten Muth nicht tapfere Männer!

Ingomar. Unüberlegt? Schrie und schreit der greise Eggius nicht schon an diesen Höhen? Hielt ich ihn nicht auf und macht' ich ihn nicht verdutt?

Hermann. Damit er, über deine Niederlage ermuntert, nun desto trotsiger den Berg ersteigt? — Dathut er's schon.

Ingomar (um den sich neue Waghälse gesammelt haben:) Das halte ein Berräther auß! Stürzen wir ihm entgegen, das Heer uns nach, und mein Hals der erste, welcher auf's Spiel gesett wird!

Hernann (zu seinem Heer, welches sich in Bewegung setzen will:) Wer ohne meinen Befehl den Juß bewegt, dem tauzt der Kopf vom Rumpf!

## (Den Ingomar bom Pferde reigend:)

Und du, alter Fas'ler, geh' fünftig zu ebener Erde, daß man weniger dich sieht und hört, und du dein edles Roß nicht zu Thorensprüngen mißbrauchst.

Ingomar. Das deinem Mutterbruder?

Hutterbruderei gilt in der Schlacht!

Ingomar. Zuweilen sagst du ein wahres Wort, aber den Schimpf, den du mir angethan, vergess ich in meinem Leben nicht. Du sollst sehen!

Hermann. Bergiß die vermeintliche Beleidigung nur so lange, bis wir den Feind vernichtet haben. Dann

will ich deine Rache erwarten. — Du schläfft Thusnelda?

Thusnelda (fenkt ihr Haupt noch tiefer, blickt ihn bedeutungs= voll an, und schließt die Augenlieder fester als zuvor.)

Hermann. Ich verstehe.

(Laut:)

Die Fürstin, welche euch im Kampse Lebensmittel brachte, schläft im Vertrauen auf eure Wafsen — Wer stritte nicht für ihren Schlaf und ihren Schut?

Die Dentschen. Wir alle!

Eggins (vornan mit der neunzehnten Legion, Barus aus der Mitte der achtzehnten sein ganzes Heer leitend, hinten die zwanzigste:) Fünffingerige Manipelzeichen, weis't dorthin auf die Höhe, und den Adler, der bis heute alle Berge überflügelte, auch auf sie getragen!

Hermann. Dicht und dichter drängen sie sich mit ihren todten Bögeln heran! Meine Leute, nur getrost, und schaut auf: da über euch steigen unsre leben ad i gen Abler empor, schütteln Regen und Unwetter von ihren Fittigen, uns zum Heil, dem nicht daran gewöhnten Feinde zum Verderb, und zucken von Kord nach Sid und von Süd nach Nord, wie die grimmig bewegten, die Welt durchrollenden Augenwimpern des Wodan!

Eggins (faft auf der Sohe:) Sturm!

Sermann. Wind heißt es!

(Er wirft seinen Wurspieß und einer der vordersten Römer stürzt von demselben durchbohrt zur Erde. Die Legionare starren einen Augenblick.)

Ingomar. Den hast du nieds und nagelsest gemacht. Er macht sich nicht los, wie sehr er sich auch um den Speer windet.

Eggins. Was ist das für ein Zaudern wegen eines einzigen Gefallenen? Vor!

Hermann. Wir stehen hier an Deutschlands Pforten.
— Sey'n wir wadre Riegel. — Brechen die Römer durch und erreichen ihre siebenthürmige Feste Aliso, dort hinter uns, so sammeln sie sich da von neuem, erwarten Sülse vom Khein, uns zum zweitenmal zu unterdrücken!

Gin Cheruster (zu einem anderen:) Bartold!

Bartold. Frize, zupfe mir nicht den Ermel entzwei. Er ist schon mehr als mürb, und ein neuer kostet Geld.

Frite. Tauschen wir uns um.

Battold. Schmachtlappen, bleibe mir meilenweit vom Leib.

Frițe. Höre doch. — Laß mich an deine Stelle in die vorderste Reihe. — Bei'm Leinweben hab' ich mich hager gesponnen. —

Bartold. Wahr, Hemdsfaden!

Frike. Du dagegen bist vierschrötig vom Pflugtreiben, und ich kann mich mit dem Rücken auf deine Brust stützen, trifft mich vorn ein Puff. Denn ich möchte auch gern einen von den Advocatenknechten auf meinen Spieß laufen lassen, um meiner Frau davon zu erzählen.

Bartold. Was haft du in dem dicken Schnappsack? Frițe. Brod, Burst, Speck, Schinken und geräuchert Fleisch.

Bartold. Gib mir ab.

Frite. Rimm.

Bartold (essend:) Teufel, deine Frau will dich fett füttern. So wie dich mästet man kaum ein Schwein.

Frițe. Friß mir nur nicht auch den Schnappsack auf. Den muß ich ihr zurückbringen, oder —

Bartold. — das Weib haut dir hinter die Ohren.

(Er hat den Schnappsack so ziemlich geleert:)

Tritt nun vor, und verlaß dich auf mich.

Eggius. Wir sind auf der Spite!

Heg über Leichen von Fürsten und Böltern bahnen!

## (Bu feinem Beer:)

Jest greift an, ihr alle! Born, zu den Seiten, und horcht! in dem Feinderücken kommen die Harzer an, und grüßen uns mit ihrer lustigen Bergmusik!

Das Heer. Heil dir, alter Blocksberg, und beinen

## (Es fturgt auf die Romer.)

Barus. Die zwanzigste hat sich gegen die Wilden vom Harze zu wenden!

Eggins. Bir aber fassen diese Berge bei ihren Schöpfen, wie ihre Bewohner bei ihren Haarbüscheln.

(Allgemeiner Rampf um die Bohe der Dorenschlucht.)

hermann. Deutschland!

Einige in seinem Heer. Er spricht oft davon. Wo liegt das Deutschland eigentlich?

Giner. Bei Engern, wie ich glaube, oder irgendwo im cölnischen Sauerlande.

Zweiter. Ach was! es ist chattisches Gebiet.

Hermann. Und fennst du deinen Namen nicht, mein Bolk?

Stimmen. D ja, Herr — wir sind Marsen, Cherusker, wir — wir Bructerer, Tencterer —

Heinsam zu und die verschiedenen Namen schaden nicht.

#### (Für sich:)

Ich muß mit geringeren aber näheren Mitteln wirken.

## (Laut:)

Grittemeier, deine beiden schwarzen Ochsen — denkst du noch an sie? Grüttemeier (Thränen in den Augen:) Ja wohl, meint Bater empfahl sie mir im Sterben.

Hermann. Eine Manipel stürmte in dein Haus, schlachtete, briet und fraß sie, und gab dir nichts ab!

Grüttemeier. Abgeben? Was von dem Fraß übrig blieb, traten sie mit den Füßen, oder schmissen's an die Wand. Ich hätte auch nichts davon essen mögen.

Biele Deutsche. Wie dem, ging's uns!

Eggins (febr laut:) Rom!

Hermann (noch lauter:) Alle übrigen von den Kömern gestohlenen und liederlich verschwelgten Gottesgaben: Linsen, Kohl, Erbsen und große Bohnen! Widersteht, auf daß ihre Fäuste nicht zum zweitenmal in eure Töpfe greifen!

Barus. Legat, wie lange währt's, daß du die Söhe ganz in der Gewalt hast? Man wird hier ungeduldig.

Eggins (für sich:) Das glaub' ich. Ich und meine Leute sind's schon längst.

(Er ruft dem Barus zu:)

Man hat hier zuwiel mit Linsen, Erbsen und vers dammt saurem Kohl zu thun! — Doch ich wag's drauf von Reuem, und will, wenn ich gewinne, in Rom der Ceres einen Tempel weihen, als Beschützerin der Hülsenfrüchte! Drum Göttin der Getraide, wende dich ab von deinen germanischen Anbetern, und hilf mir!

Hermann. Ziegen, Schaafe, Hühner, Tauben, Hechte, Forellen, alles was sie ergreifen konnten, nahmen euch die Schufte, ohne zu bezahlen. Kerbt ihnen mindestens die Rechnungen in's Gesicht, zum Andenken bei ihrem Abana!

Eggins. Der Raifer!

Hunkelrüben, und seiner Sachwalter, Advokaten, und, schlimmer als beide, seiner Gesetz und Richter!

Die Deutschen. Sa!

(Sie fturgen mit einem furchtbaren Anprall auf die Römer.)

Eggins (zu einem Unterlegaten, leise:) Sag' dem Proconsul, wir erzwängen dermalen nichts mehr. Ich müßte umwenden und er möchte mit seiner unversehrten Achtzehnten es auch thun. Die Zwanzigste wird es schon gethan haben, da sie genug mit den ihr im Rücken hervorbrechenden Harzkerlen zu schaffen hat.

# (Der Unterlegat ab. Eggius laut:)

Das war, ein sieg —, ein höchst glorreicher Angriff, Krieger! Ihr überwandet die Natur und die Menschen! Indeß, es dunkelt, ruhen wir dis morgen in einem Nachtlager, und machen wir dann beim Tagslicht den Aufrührern das Garaus!

(Die Römer ziehen bergunter gurud.)

Thusnelda. Er schlägt sie in die Flucht! D Ich! Was bin ich? Siegesfreude!

Hermann. Ihnen nach! Stoßt sie, daß sie über einander purzeln wie Kraut und Rüben!

Barus. Ruhig, Eggius. Die Achtzehnte nimmt euch in ihre Zwischenräume auf, und wird euch zu decken wissen.

(Die neunzehnte Legion marschirt durch die Lüden der en echiquier aufgestellten achtzehnten, und diese steht plöplich statt ihrer in Schlachtordnung vor den Deutschen.)

Sermann. Laßt euch nicht durch Kriegsfünsteleien verblüffen. Sinunter und noch tiefer müssen sie doch!

(Er greift mit der Reiterei die achzehnte an, wird jedoch abgewiesen. Die neunzehnte Legion rückt so unter dem Schutze der achtzehnten, mit derselben in das Thal, und wirst die Lagerwälle aus.)

Bermann. Stört sie bei ihrem Nestermachen!

Barus (unter heftiger Gegenwehr seiner Truppen:) Heut geht's noch nicht!

Hermann. Es ist auch noch nicht aller Tage Abend! Grabbe, Berte III.

## (Bu feinen Leuten:)

Bergeudet euer Blut nicht, laßt sie bauen, sie müssen doch bald aufbrechen oder verhungern. Einer vom Harz meldet mir eben, daß seine wackeren Cameraden ihnen allen Proviant genommen. Umstellen wir sie nur mit Beobachtungsposten, und seiern wir oben auf unsren Gebirgen unter Feuer und Meth seit langen Jahren unsren ersten freien Jubel wieder, wie ringsum unsre Bundsgenossen auch thun. Die Fortsetzung des Blutbades folgt morgen.

(Er stellt Bosten aus und begibt sich mit seinen Heerhaufen auf die Höhen ber Dörenschlucht und ber umliegenden Berge.)

Wo ist meine Gemahlin?

Giner seines Gefolges. Sie hat sich entfernt, — der Anblick des Kampfes hätte sie zu heftig erschüttert, sagte sie, — auf dem Siegesfelde sähe sie dich wieder.

Hermann (fürsich:) Das kann noch lange währen — —

# Erfte Hacht.

1.

(Barus fteht auf seinem Lagerwall. Eggius neben ihm.)

Barus. Segen wir uns, Prafect.

Eggins. In den Roth?

Barus. Warum nicht?

(Für sich:)

Sind wir nicht bald seines Gleichen? Doch, ich hoffe noch —

(Beide fegen fich.)

Eggius. Mein Baffenträger erhält morgen früh viel zu puten.

Varus. Sprien ift ein schönes Land.

Eggius. Wie kommst du auf Sprien?

**Barus.** Ich war dort sechszehn Jahre Statthalter, bis Pontius Pilatus mich ablöf'te. Auch die Juden dort sind so übel nicht.

Eggius. Lag uns lieber von den Germanen reden.

Barns. Diese haben wir nahe genug. Sprechen wir eher von jenen glücklicheren Zonen. Das Meer spilt da leiser an den Küsten, als hier der ewige Regen auf die Thäler herniederrauscht.

Eggius. Ich war nie da.

Barus. Wie alt bist du?

Eggins. Ich hab's dir schon gesagt: achtzig Jahre. Barus. — Und mußt nun mit mir untergebn? —

Eggins. Na, so weit ist's noch nicht. — Wär's? Desto besser. Ich lebe mir selbst schon zu lang. Was hat man endlich von all den Plagen? Ein bischen Schlaf. Der Tod wird erquickender sehn. Man braucht dabei nicht aufzusteh'n und sich die Augen zu reiben

Barus. Wie fie auf den Bergen brüllen!

Eggins. Unfre Geschichtschreiber und Dichter nennen das Bardiete.

Barus. Ich wollte, sie säßen hier, und müßten in Wind und Regen das Bardengeheul anhören.

Eggins. Heda! Da sprengt Jemand auf die porta decumana.

Varus. Sen ohne Sorge. Die ist gut bewacht.

Hermann. Was gleißt der fremde Adler durch Deutschlands Nacht? Senner, hilf!

(Er sprengt mit seinem Senner über die römischen Balle, entreißt der neunzehnten Legion ihren aufgepflanzten Abler und jagt zurück.)

Da Gaul, zerstampf' den rothen Schuft!

Barns. Der Adlerträger und die Adlerwacht deiner Neunzehnten werden sofort erdrosselt. Besorg's.

Eggins. Ich werde die Senker befehligen.

2.

(Die Söhen der Dörenschlucht. Das deutsche Heer auf ihnen gelagert. Große Feuer. Das Bolk sitzt auf Holzdlöcken um sie herum, singt, würfelt und trinkt, trop des starken Regenwetters. Strohbündel behufs des Uebernachtens werden herbeigeschleppt.)

Viele. Towitt,

Tohu,

Rom's Leichenvögel singen!

(Zwei Cheruster liegen an einem Feuer und würfeln.)

Erster (schürt das Feuer:) Das knistert und prustet. Uriegt's Feuer auch den Schnupsen?

3weiter. Wirf!

Erfter. Reun! But steben fie!

Zweiter (wirft:) Behn! Beffer find fie! Bezahle.

Erster. Ich habe keinen Psennig bei mir. Du bestommit meine Kuh.

3weiter. Gut.

Erster. Kahren wir fort. Ich setze meine Biese.

3weiter. 3ch meinen Brink.

(Sie würfeln.)

Die Wiese ist mein.

Erster. Donner und Wetter, jest wag' ich Haus und Hof!

3weiter. Auch ich mein Gehöfte. — Ich habe ge-

**Erster.** Du betrogst mich vor zwanzig Jahren mit einem Scheffel Mehl. Es war eine Mete Sand hineingemengt.

3weiter. Laß diese alte, lügnerische Geschichte. --

Hören wir auf mit dem Spiel?

Erster. Glaubst du, mich hätte ein toller Hund gebissen? Ich habe verloren und muß wieder gewinnen!

Zweiter. Du hast ja nichts mehr einzuseten.

Eriter. Beib und Rind!

Zweiter. Wohl. Ich setze alles, was ich bisher von dir gewonnen habe, dagegen. — Ich bin im Glück, sie sind mein.

Erster. Nun — o heil'ge Freiheit verlaß mich nicht

- jet' ich mich!

Zweiter. Ich mich gleichfalls. — — Da! du hast verloren und bist mir leibeigen sammt deiner Familie. Ihr sollt es aber nicht schlecht bei mir haben.

Erster. Wenn die Mete Sand nicht in dem Scheffel

gewesen wäre, glaubt' ich dir.

Zweiter. Dein Schicksal thut mir leid. Indeh Spielschuld erläßt man nicht, sonst rächt sie sich an dem Berächter und man gewinnt nie wieder.

Erster. Aber mein Seerdienst?

3weiter. Den umst du so gut erst leisten wie ich. --(Biele Bructerer, Tencterer, an einem anderen Fener. Hinter den Tencterern ihre angebundenen Pferde.)

**Ein Tencterer.** Da Gaul sauf'! Die Bestie macht mir Durst, so behaglich schlürft sie den ganzen Trankeimer aus.

(Er sett sich zu den Uebrigen:)

Meth!

(Sie malgen ihm eine Tonne Meth bor.)

Schön. Wenn ich mit der fertig bin, werd' ich's mit mir gewiß senn. — Habt ihr denn keine Becher oder Gläser?

Ein Bructerer. Dihr feinen Rheinländer, nippt ihr schon aus den winzigen römischen Geschirren? — Wir denken, je frischer vom Faß, je besser im Hals. Leg' dich vor's Spundloch. Du sollst spüren, wie's dir daraus zu Kopf steigt.

Der Tencterer (schlürst aus dem Spundloch:) Ich spür' und spüre und möchte bis auf den Grund spüren, doch das geht nicht.

(Er liegt befinnungslos da.)

Hermann (ist aufgetreten und übersieht das Lager. Zu den Knechten:) Mehr Wasser in's Weth gemischt. Die Kerle sind mir sonst morgen früh alle schlaftrunken.

Gin Anecht. Herr, das Wasser merken sie — Hermann. Ach was, haben sie nur ein nasses Maul, kommt's ihnen auf die Güte des Getränks nicht an.

#### (Anechte ab.)

Hier zechen oder gar schlasen kann ich nicht. Ich will mich an diese alte Rüster von Eiche lehnen und so die Nacht durchwachen. — Sollte mir das Wagstück gelingen? Noch haben wir sie nur zurückgeschlagen, nicht überwunden. — — Wie der Sturm in den Aesten heult, und die Wolken hin und her über den Wald jagen, wilde gespenstische Keiter mit wilden Gesichtern! — Uh, da auf einen Augenblick der Mond, aber wie trübroth, und weg ist er wieder — Verlören wir, sie rotteten ganz Deutschland aus, und machten es zur Colonie. Man kennt sie. — Es wird still. Die Leute senken die Säupter und schlasen ein.

## (Rach langer Baufe:)

Schon ist es weit über Mitternacht, und will noch der Morgen nicht kommen? Er wird blutig werden, aber ich hab' ihn immer lieber, als diese wüste Stille, worin ich unter Tausenden vielleicht allein nur für sie alle sorge und denke —

# Bweiter Tag.

(Hermann ist an der Eiche eingeschlummert. Sein ganzes Heer, außer den aufgestellten Posten liegt im tiefsten Schlaf. Es stürmt und regnet stark.)

Hermann (im Traum:) Nein, Präfectus Prätorio, solche sclavische Ehrenbezeugungen mach' ich ihm nicht.

(Es fturmt und regnet ftarter:)

Nein, nein, und schreift du auch tausendmal lauter als Sturm und Regen. Er ist nur ein erwählter Kaiser, doch ich bin ein geborener Fürst. Ich grüß' ihn, wenn er vorübergeht, meine Kniee beug' ich nicht.

(Ein Bindstoß macht die ganze Eiche knarren und zittern. Hermann erwacht:)

Wo war ich? In meinen Jugendtagen? im Palatium? wo ich so oft mit dem Präfectus Prätorio über die Hofgebräuche stritt? Dank dir alte Eiche, du hast mich zur rechten Zeit geweckt, denn der Tag beginnt zu dämmern und im Kömerlager rauscht's schon, als schaarten sich Gewaffnete zum Ausrücken. Deine Blätter sollen von jetzt an Deutschlands Zeichen sehn.

(Es fraht ein Sahn:)

Auf, auf, die Hähne wünschen einander schon aus der Nähe und Ferne guten Worgen! Gin Cheruster (ber neben einem anderen zu feinen Füßen schläft, erwachend:) Ermuntre dich, der Keldherr ruft!

Der andere Cherusker (schlaftrunken und sich auf die andere Seite drehend:) Laß mich zufrieden. Ich habe heute keine Luft, alte Bettel.

Erster Cheruster. Bei Gott, der meint, er läge bei — (Er rüttelt ihn aus Leibesfräften:)

Du bist ja nicht zu Hause!

Zweiter Cherusfer (erwacht:) Das spür' ich. Ich bin durchgeregnet bis auf's Semd.

Erster. Es wird bald im Kampf trocknen. Das ganze Heer ist schon in Bewegung, und hier kommen unter Kottenführer.

Hermann. Horcht, die Ravensberger und die Harzer sind bereits wach, und jagen sie mit Hörnerklang aus der Ruhe. Unsre Pflicht ist, daß wir das aufgescheuchte Wildprett nicht entwischen lassen.

(Die achtzehnte Legion will vorauf aus dem Lager marschiren.)

Bermann (eilt ihr mit Truppen entgegen:) Salt!

Barns (in der Mitte der Achtschnten, welche stupt:) Laßt ihr euch schon von Feinden gebieten? Heut sind wir im Bortheil, weil wir im Thal mit dem Feinde auf gleichem Grund und Boden stehen —

Ein Legionar (für sich:) Hätten wir gestern auch nur

nicht mit ihm auf seinen Bergen angebunden.

Barns. Speerträger brecht vor, ihr leichten Truppen und ihr Principes entfaltet euch zu beiden Seiten, Triarier send die Nachhut. — Wir wollen nach Süden zu hinausmarschiren.

Der Legionar (für sich:) Weil wir müffen.

Barus. Wehe dem, der uns hindert! -

(Die Legion bricht in der besohlenen Ordnung aus dem Lager und die Deutschen mussen weichen. Barus zu der Legion:)

So! euch fehlte nur der schickliche Platz, jetzt habt ihr euch entfaltet, ein Adlergefieder!

Hermann. Daran soll in diesen Thälern schon gerupft werden.

(Die neunzehnte und zwanzigste Legion folgen dichtgebrängt der achtzehnten auf dem Fuß.)

Ein Soldat der zwanzigsten Legion. Was fehlt der neunzehnten, sie marschirt ja mit gesenkten Köpfen vor uns ber?

Giner seiner Cameraden. Sie, die immer gegen uns so gern vornehm thun wollte, schämt sich heut. — Be-merkst du nicht, daß ihr der Adler sehlt?

Eriter Soldat. Bo ift er denn?

Zweiter. Du haft sest geschlasen. Die Reiter des Cherusfathrannen sprengten ja die ganze Nacht um unser Lager und schrieen: "einen Bogel hat der Fürst gefangen, sein Pferd hat ihn in den Dreck gestampst!"

Hermann. Helft doch unserer armen Retlage! Sie wollen den Bach überschreiten, und so klein er ist, wehrt er sich und schwillt ganz ärgerlich auf!

(Kampf. Unter vielem Berlust erzwingt Barus den Uebergang tiber die Retlage.)

Ihr drei Reiter, eilt zu den Ravensbergern, daß sie mit ihren Spießen besser den Feind in die Fersen stoßen! Sagt ihnen, wir wären an seinem Kopf!

Barus. Berzaget nicht! Noch bricht die Sonne durch die Wolfen, noch gibt es Sieg und Tod, und zu erwürgende Germanen!

Hermann. Lagt ihnen feine Ruhe!

Eggins. Proconsul — Barus. Was ist dir?

**Eggins.** Gib mir die Hand. — Ich bestelle Quartier, du wirst bald nachkommen. Denn durch all diese Schluchten und Waldungen gelangst du nicht nach Haus.

(Er fturgt fich in fein Schwert.)

Barns. Die Memme! Auf die Art kann man in der That leicht seinen Pflichten gegen Kaiser und Reich,

jo wie jeder Lebenslast entwischen. Reißt ihm Rüstung und Aleider ab, und werft den alten Ausreißer nacht beiseit.

## (Bu einem Rriegstribun:)

Verfüge dich zur Neunzehnten und übernimm statt seiner den Besehl bei ihr.

(Der Rriegstribun reitet gur Reungehnten.)

Hermann. Sie helfen uns! Sie tödten sich schon selbst. — Sturm und Sturm und unermüdlich!

(Die Legionen kommen unter beständigem Handgemenge bis auf das Bruch bei Detmold.)

Barns. Saltet!

Hermann. Hier ist die Stätte, wo sie über euch richteten, schalteten und sportulirten, nach Belieben! Bergelten wir's ihnen auf dem nämlichen Fleck, das Schwert in der Faust.

Barus. Beif't fie faltblütig ab.

(Für fich:)

Bei jedem Schritt merk' ich, daß der Eggius, wenn auch nicht rechtlich, doch klüger gehandelt hat als ich dachte. Ich werde wohl bald mit meinen Kriegern seinem Beispiel folgen müssen. Es ist seit gestern frühkteine Brodkrume mehr im Heere und die Tapfren sechten, und sagen nichts davon. Sollte das nicht die härteste Brust erschüttern?

Der Schreiber (kommt mit einem Bündel Acten:) Hoher Herr, nimm dir einen Augenblick Zeit. Hier ist der Schreibstift. Unterzeichne und legalisire dies Document.

Varus. Jett? Siehst du nicht die Spieße und Pfeile, welche uns umfliegen?

Schreiber. Nein, die Legalisation der Acten ist zu dringend.

Barus. Die feigen Schreibfüchse sind vor einer mangelnden Bidimation ihrer Acten banger als vor ihrem Leben?

Schreiber. Nämlich: das Document begreift eine Verschreibung über verschiedene dahier gelegene Länzbereien, welche du dem Quintus Acerba schenktest, und die er vor einigen Tagen dem Marcus Manius verstauft hat. Letterer, der bereits zwanzigtausend Sestertien auf die Güter bezahlt hat, ersucht mich, bei den eingetretenen bewandten Umständen, unter welchen das Land leicht an die Cherusker versoren gehen könnte, ihm diesen Kauscontract abschriftlich mitzutheilen, damit er, wenn er hier sein Eigenthum versliert, in Kom aus irgend einem Rechtsgrund Regreßgegen den Gegner ergreisen fann, der auch mir in dolo zu sehn scheint.

Barns. Die Triarier sollen zwar stets als die letzten und besten im Kampf aufgespart werden, doch fehren wir die Ordnung um, brauchen wir sie einmal als die vordersten. Cäsar fehrte auch oft eine Regel um und siegte. — Triarier der drei Legionen, vereinigt euch und stürzt dem Feind auf den Hals mit gefällten Speeren!

Schreiber. Meine Sache ist dringend, denn der Marcus Manius —

Barus. Hat dich wohl gut bezahlt?

Schreiber. Ich bitte, unterzeichne!

Barns. Schafft mir den gelbhaarigen Jederhelden fort!

Schreiber (indem er abgeführt wird:) Ich habe das meisnige gethan!

(Die Triarier haben Hermann zum Beichen gebracht.)

Varus. Ach, etwas Luft!

(Angriffe ber harzer und anderer beutschen Bolfer im Ruden und zur linken Seite ber Romer.)

Neunzehnte, verdien' dir einen neuen Adler! Stoßt Hermanns Bei-Aläffer zu Boden! — — Setzen wir uns in Detmold fest.

Ein Legat. Das geht nicht, Proconful. Der Ort ist abgebrannt, wie alle übrigen Flecken, Dörfer und Weiler umher.

**Barus.** Ich bin milde. Erfrischt euch mit dem Wasser dieses Baches, Soldaten, und schlagt das zweite Nachtlager auf. Zwar steht die Sonne noch ziemlich hoch am Himmel, doch wir haben heut genug gethan und morgen einen schweren Gang vor uns.

Hermann. Alle Himmel, fie gönnen uns nicht das Wasser mehr! Wie sie sich an das Flüßchen legen! Neberschüttet sie mit Pfeilen, sonst sausen sie es rein aus.

**Barns.** Trinkt euch satt, Kinder, und schüttelt ihre armseeligen hölzernen Pfeile von den Helmen, wie ich diese Regentropfen davon schüttle.

(Er blickt sich um und sieht die übrigen mit dem Auswersen der Lagerwälle beschäftigten Krieger.)

Die dürfen auch nicht dursten! Bringt ihnen Wasser —

(Biele der Soldaten nehmen, ohngeachtet aller Gefahr und obgleich manche mit den unbedeckten, pfeilgetroffenen Köpfen verwundet oder todt in den Fluß ftürzen, ihre Helme ab, füllen sie mit Wasser und bringen es ihren am Lager arbeitenden Cameraden.)

Gin Beteran. Dant dir für den Labetrunt! — Jest will ich weiter arbeiten —

(Er will mit dem Spaten auf den Ball noch Erdschollen werfen:)

Ich kann nicht mehr. Die anderen werden's auch nicht besser machen. Zwei Tagelang nur Hunger, Durst und Kamps. Das spürt man allmälig. Nicht?

(Er finkt nieder und ftirbt. Biele feiner Mitarbeiter fallen eben fo.)

Varus. Hört auf, und laßt den Wall so, wie er jett ist. Er hat nur die halbe Höhe, doch statt daß ihr bei seinem völligen Ausbau sterbt, wollen wir wagen, auch hinter halben Wällen zu ruhen und uns nöthigenfalls zu vertheidigen. — Der Feind ist auch matt, und wir dürfen uns schmeicheln: er ward es nicht ohne unsre Schuld. Auf allen Ecken zieht er sich zurück.

# Zweite Hacht.

1.

Barus (sist wieder auf dem Lagerwall. Er ringt die Hände:) Wir kommen nicht durch! Lebte Eggius noch, so hätt' ich Jemand, dem ich meinen Schmerz klagen könnte. So lang das Rad der Welt in seinen Aren sich dreht, wird man sagen, die Feigheit und Dummheit des Barus verlor dem Augustus seine besten Legionen, — und ich sage, ich war ein zu weit vorgeschobener Posten, habe oft deshalb nach Kom geschrieben, sand aber kein Gehör. Sie wähnen dort, Germaniens Forsten ließen durch Polizei sich so leicht zwingen, wie die rechtwinklig sich durchschneidenden Straßen der Städte Italiens. Oh, sie kennen kein Gebüsch und das Ungezieser unter ihm!

Der Schreiber (kommt:) Jett, Herr, wo du Zeit haft, bist du wohl so gütig —

**Barus.** Schweig von deinen Vidimationen für Manius und Consorten. — Set' dich zu mir, laß uns ein bischen mit einander plaudern.

(Für sich:)

Er ist immer einer der Gebildeteren im Heer, und womit nimmt man nicht vorlieb, wenn man in Noth ist und sich vor Sorge kaum zu lassen weiß? — Setze dich!

Schreiber. Ich thu' es, und wenn ich mich dessen erfreche, ist's deine Schuld, Feldherr, denn du hast's geboten.

Barus. Bas hält'it du von diejem Rückzug?

Schreiber. Bas du befiehlft.

Barns. Kommen wir wohl durch die Hohlwege und Waldungen, welche sich vor uns befinden?

Schreiber. Das wirst du missen. Darauf versteh'

ich mich nicht.

Barus (rüttelt ihn:) Kerl, bist du ein seelenloses Un-

Schreiber. Ich fenne ein bischen vom Geset und von den Buchstaben, welche es bilden, sonst aber schreib' ich hin, was man mir dictirt und weiß oft nicht was.

Varus. Lebe wohl, Glücklicher.

(Der Schreiber geht.)

Dergleichen Maschinen sind besser daran, als ihre Werkmeister.

#### 2.

(Hermanns Zelt. Hermann und die Berzoge der Engerer, Ravensberger, Harzer u. a. m.)

Hermann. Dank' euch, ihr habt mit euren Bölfern brav geholfen und gekämpft, und erfreut mich jetzt durch euren Besuch. Treiben wir es morgen so weiter, so sind die Legionen todt oder fallen Abends den Chatten als Gefangene lebendig in die Hände.

Der Herzog des Harzes. Die Chatten sollen wenig von ihnen und ihren Knochen abbekommen.

Huhm, und lauern schon im Südwest. — Hier ist fast

alles versammelt, was Deutschland Edles und Großes hat! Soll denn immer erst eine Noth wie die jezige es bewirken, daß wir uns vereinen? Wär's nicht besser, wir thäten es von selbst, und lebten auch im Frieden unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupt?

Der Herzog der Engerer. So daß du uns der Knoten

im Haar oder eine Art König würdest?

Hein, Jeden, den ihr wählt, erkenn' ich als meinen Herrn.

Der ravensberger Herzog. Du weißt recht gut, daß

man dich wählen würde.

Hermann. Lassen wir es gut seyn. Sepen wir Freunde und kämpsen wir vom nächsten Sonnenaufgang an mit dem Feinde wie gestern und heut. Das Andere und Klügere bleibt ohnehin nicht aus, —

### (für sich:)

nach Jahrtausenden, wenn wir und unfre Urenkel todt find, ist's da.

— Bertheilt euch rings um die Römer mit euren Schaaren und seyd des zeitigen Aufbruchs gewärtig. Gute Racht!

# Dritter Tag.

1.

(Früh morgens. Lager des Barus.)

Barus. Auf!

(Die Legionen erheben sich.)

Da bleiben Tausende liegen! Weckt sie!

Gin Legionar. Es geht nicht. Sie sind vor all dem Trangsal über Nacht gestorben.

Varus. Es sieht darnach aus. — Rücken wir vor-Siidweftlich durch die Bergschluchten — Das schlackerwettert!

(Die Römer ruden aus und marschiren borwarts.)

hermann. Ingomar!

(Ingomar schweigt.)

Seg' dich wieder zu Pferd und störe sie mit den Anhängern, welche du wieder erhalten hast, wie du willst. — Sie kommen jetzt in unser rechtes Waldrevier und seine beschwerlichen und verworrenen Wege. Da ist sier dich zu thun, aber sür offne Schlachten taugst du nicht so sehr, als du gestern glaubtest.

Ingomar. Die Beleidigung, Neffe, welche du mir angethan hast, ist, wie gesagt, da, und nicht abzuändern,

ob du auch sie mit Liebkosungen vertuschen willst. — Doch dein Besehl, daß ich die Römer wieder angreisen soll, ist das vernünftigste Wort, welches seit zehn Jahren über deine Lippen kam.

(Er fteigt zu Pferd und deutet mit feinem Speer auf die Legionen:)

Folgt dem Winke dieser langen Fingerspite!

Barus. Stets ruhig weiter, und befümmert euch um nichts. Es sind nur Bremsen.

Ingomar (zu feinen Leuten :) Haltet! — Mein Pferd

hat sein Sufeisen verloren.

Gin Deutscher. Die Belschen kommen unter der Zeit, ehe das gefunden und wieder angeschmiedet wird, weiter.

Ingomar. Mein Brandfuchs ist mir lieber als Mil-

Bigand, ber Schmidt. Sier ist ein Stück von dem Sufeisen.

Ingomar. Flid's dem Thier an. Wenn es nur etwas unter den Hufen fühlt, ist es zufrieden. Was und wieviel ist ihm gleichgültig. Darauf versteht's sich nicht. — Bist fertig?

Wigand. 3a.

Ingomar. Run joll fie alle der Teufel holen! Un-

gegriffen, als wären sie nichts Gutes!

Hanne (aus der Ferne:) Fällt auch allerwärts die Bäume und werft sie ihnen vor die Füße! Hier ist der alte Kriegs-, Wehr- und Wahrweg! Macht den stolzen Namen Ehre! Und den Fluß, in dem sie da verbluten, tauf' ich um: statt Berlebecke heißt er künftig Knochen- und Blutbach.

2.

(Die Falkenburg. Großes Zimmer. Segest und seine Anechte.)

Segest. Egt!

Die Anechte. Wir mögen nicht.

Segest. Was ist ench? Was murrt ihr?

Anechte. Bielerlei. Roms Sclaven wollen wir nicht länger sepn.

Segest. Das sollt ihr senn und bleiben, und meine Diener bazu!

Anechte. Wir dienen feinen Fürsten, der bei den

Welschen selbst ein Anecht und Aratfuß ist.

Giner. Bon jetzt an sechten wir zusammen mit Hermann und mit unsren Nachbarn und stellst du dich auch dreißigmal dagegen auf den Kopf.

Segest. Sunde!

Anechte. Sieh' zu, welcher deiner sogenannten Hunde dir morgen die Stiefel wichst!

(Sie gehen ab.)

Segest. Mir wird's öde zu Sinn, als würde mein Ropf trocken wie unstre sandige Senne, doch ohne von ihren wilden Pferden belebt und aufgestäubt zu seyn.

— Handelte ich denn unrecht oder unklug, als ich mich aus wohl begründetem Haß gegen Hermann den Nömern in die Hände warf? — Ich will sehen, was die nun einem verlassenen Greise, wie ich bin, dafür bieten.

— Haus meiner Bäter, lebe einstweisen wohl. Ich steige himmter, doch somm' ich wieder hinauf, werd' ich dich neu auszuschmücken wissen, das Blut meiner treuslosen Knechte nicht dabei zu vergessen.

(Er fteigt die Falkenburg hinunter und begegnet Barus:)

Meine Leute haben mich verlassen, ich bleib' euch treu, und biet' euch auch sernerhin meinen Arm an.

Varus. Der wird mir wenig helfen, alter Grausschimmel. Du hättest deine Leute besser in Zucht halten sollen. Geh' du mir aus dem Wege — Ich traue keinem Germanen mehr, sie lügen und trügen mit offenster Stirn, und haben's desto weiter hinter den Ohren und Bergen. Plat, sag' ich, Schwächling und Heuchler zusgleich!

(Er fturzt ihn gur Erbe, und Segest verröchelt unter ben über ihn marschirenden Legionen.)

Segeit (im Sterben:) Das mein Lohn?

Varus. Münze für Verrath. Wer seine Landsleute an Fremde verräth, wird's zulett mit den Fremden nicht besser machen, besonders im Cherusfawald.

hermann. Da fiel was großes. Wer ist's?

Gin Deutscher aus hermanns nächster Umgebung. Segest, dein Schwiegervater.

hermann. Schweigt davon.

Barns. Der Weg vor uns wird steil. -

(Für sich:)

Was seh' ich? Seine Höhe bedeckt sich mit Wolken feindlicher Krieger!

Herg! Nun Barus! siehe zu wie du dich hinaus windest.

Barns. Beiter, weiter! Es gilt eu'r Alles!

Die Bortruppen der Chatten (fturzen ihm von der Sohe der Landstraße entgegen.) Jurud!

Ingomar (im Ruden der weichenden Römer, mit Harzern, Kavensbergern pp. und seinen eigenen Kriegern:) Zuruck!

Hermann (mit seinem heere von West, und viele Bundsgenoffen von der Weser und Elbe von Oft auf die Römer lossturzend:) Beiseit! Varus (kann ein Lächeln nicht unterdrücken:) Zeus, wo foll man bleiben! Vorn und hinten heißt es zurück, und zu beiden Seiten heißt es beiseit. — Ah, schlagen wir uns rechts, da oben auf die breite Vergkuppe, welche alle Wege der Umgegend beherrscht.

Hermann. Sie drehen sich nach dem Windfeld zu, besegen wir es, und fortan heißt es Winfeld, weil wir darauf nicht Wind machen, sondern da gewinnen werden.

Barus. Dahinauf!

(Gewaltige Gegenwehr der Deutschen unter Hermann auf dem Winfeld und Angriffe auf die Römer allerorts.)

Es geht dießmal nicht. Erholen und stärken wir uns heute Nacht, um Morgen den Aufgang zu erzwingen.

Ein Quäster. Ja, wenn man uns in diesem Thal schlafen läßt, und die Leute was zu essen und zu trinken hätten.

Varns. Auch ich habe weder Schlaf, noch einen Bissen zu verzehren. Damit mögen sie sich trösten. — Ein ordentliches Lager fönnen wir in den schmalen Schluchten nicht aufschlagen, hätten wir auch noch die kräftigsten Hände. Ersparen wir uns die Mühe, und lagern wir auf der freien Erde. Die eine Hälfte des Heers um die andere, soll sich alle zwei Stunden abslösen, damit sie während der Nacht sich wechselweise beschützen.

Hermann. Lebendig sollt ihr auf uns'rer Erde nicht mehr liegen. Stehen sollt ihr, wie reises Aehrenfeld, bis ihr gemähet hinfallt

(fein Schwert ichwingend)

unter unfren Sicheln!

(Bu feinen Truppen:)

Gebt dem Bundsgenoffen die Signale und greifen

wir mit ihnen ringsum die ganze Nacht die Flüchtlinge an.

(Hörner, Pauken, Kriegsgeschrei ber Deutschen und allgemeiner Rampf.)

Barus. Bei bewandten Umständen hat die zweite Abtheilung des Heers, welcher ich das Niederlegen erlaubte, sich wieder zu erheben und in den Reihen mit zu kämpfen.

Ein Römer (aufstehend:) Säßen wir nur erst im Adheron, so wäre alles aus, mindestens wüßte man end-

lich, wie man daran wäre.

## Aritte Hacht.

(Fortwährende Schlacht mit abwechselndem Glück. Doch füllen sich die vom Feind gemachten Lücken der deutschen Heerhaufen immer mit neuen Ankömmlingen, während die Legionen, ohne hülfe von außen, mehr und mehr zusammenschmelzen.)

Barus (sprengt in's Gemețel:) Unser Leben wird hier feil, verkaufen wir es theurer an den Feind als es werth ist, tausend seiner unzähligen Köpfe für jeden der unsrigen!

Gin Legat. Mäßige dich, Proconful! So schrecklich wild war'st du nie!

Varns. Was? Hab' ich mich seit dem Tage, wo mir von dem Harz zurückzogen, nicht genug gemäßigt, trot des Unwetters, des Berrathes, des Empörers und des Unheils, welches er uns gestistet hat. Du, weiser Rathzgeber, würdest bei einem Nadelstich aufschreien, aber diese Dinge stoßen etwas tieser in die Brust als Nadeln.

— Oh! vergelt' ich's ihnen, wie ich sann! — Wer mich lieb hat, sommt zu mir und haut mit mir ein!

(Wüthendes Nachtgefecht.)

Hemme fest und laßt sie nicht entwischen!

Varus. Auf die Stimme zu! Sie ist die des niederträchtigen Rädelsführers! Schießt zuvörderst all' eure Pfeile nach der Gegend, woher sie kam. Wären die Fabeln von den Göttern, ihrer Gerechtigkeit und ihrer Macht wahr, so wiirden die Parzen einen Pfeil mitten durch's Dunkel auf sein schuldiges Haupt leiten.

Hermann (aufschreiend:) Alle Hölle, was ift das? Meine Stirn!

Barus. Traj's den glatten heuchlerischen Schandflect?

Deutsche (mit Fadeln um hermann:) Herr, wie du blutest! Dein Antlit ist roth überströmt.

Hacht die Fackeln auß, oder wollt ihr den Römern zu einem zweiten Schufz leuchten?

(Sie lofchen die Facteln. Er fpringt vom Pferde.)

Nun laßt sie schießen. Es wird über meinen Kopf weggehen. — Beruhigt euch, der Streifschuß ist nicht gefährlich. Wunden gehören zur Schlacht. Man muß darauf gefaßt senn.

Barus. Jagt frischen Muth, Soldaten, der Berräther ift todt!

Hermann. Wenn ich es bin, den er so schilt, so zweifl' ich, Cameraden. Der Morgen graut. Bei dessen Licht und dem des heutigen Tages wollen wir ihm beweisen, daß ich lebe, und daß er verdirbt.

### Der Tag bricht an.

Varns (für sich überlegend:) Es geht nicht anders. Ich nuß über das Windfeld in's Freie. Hermann, der bald sechtend, bald lauernd, darauf sich lehnt, ist mein gefährlichster Gegner und er muß zuerst vernichtet oder weggetrieben werden. Denn, rück' ich vorwärts auf die Chatten, so stürzt er mir rechts in die Flanke und zerreißt uns die Rippen, wende ich mich links auf seine Bundsgenossen, so stürmt er mir nach, vereint sich mit Ingomar, und saßt uns von hinten. Wie aber beseur' ich meine müden Krieger zu dem neuen Sturm? Ei was, ich thue gleichgültig, als müßt es so senn. Es sind Legionare, und sie kennen auch im Unglück Ordnung und Besehl.

## (Bu einem Rriegstribun:)

Gebiete der zwanzigsten, daß sie durch jenes Gestrüpp und Holz den Hermann umgeht, und von oben her seinen Leuten in die wisten Haare fällt, indeß ich mit aller Macht ihn hier hinauf und der Legion unter die Schwerter treibe. — — Er hat mich grad' auf dieselbe Beise auch umstrickt, und ich merke, man lernt von Niemand besser als vom Feinde. Er bringt's Einem ernstlicher und nachdrücklicher bei, als ein Drebilius oder sonst ein Schulmeister.

Der Kriegstribun. Aber Hermanns Bundsgenoffen werden uns von allen Ecken folgen und beunruhigen.

Varus. Das lose Gesindel ist ein Beutel ohne Knopf, wenn wir Ihn davon trennen.

Der Ariegstribun. Ich gehorche.

Barus, Halt' einen Augenblick. Warum zittert beine Stimme?

Der Ariegstribun. Feldherr, unter dem ich schon in Sprien und Parthien zwanzig Jahre diente, sehen wir uns wieder? Oder nimmer?

**Barns.** Frage die Götter, welche uns in diesen Tagen so trefflich beschützen. Bielleicht lassen sie uns heut Abend von allen Lebensmühen ausruh'n.

Der Kriegstribun. Wie -?

Barus. Geh.

## (Der Kriegstribun ab.)

Legionen, ewige Schande wälzt ihr über eure früher so glorreichen Namen, wenn ihr jest nicht eure Fehler von gestern und vorgestern durch neuen, ungedämpfeteren Muth verbessert. Bedenkt: es sind nur seige, bestrügerische Barbaren, mit denen wir streiten, nur viers

hundert Schritt Söhe sind's bis zu jenem Blachseld, unser Weg dahinter ist weite, freie Ebene. Tirisist! Trallera! Ihr Tubabläser und Cymbelschläger, Kriegs= musik, fröhliche!

Gin Soldat. Wie luftig der Feldherr wird.

Varus (hat die Bemerkung gehört, für sich:) Was sernt man nicht im Ungliick? Gar Heiterkeit und Possenreißerei!

Hermann (auf dem Binds oder wie er es benannt hat, Binseld.) Links schallt es in den Eichen und Buchen wie von heraufsteigenden Tritten und wie aneinander klirrende Panzer. Die Narren wollen uns mit der zwanzigsten Legion umgehen, und kennen unser an das leiseste Baldesrauschen gewöhntes Ohr nicht.

(Bu einer Abtheilung feines Beers:)

Wirf sie hinunter! Ingomar empfängt sie auf den Spießen!

(Die zwanzigste Legion wird zurückgetrieben, und unten durch Ingomar und seine Truppen vernichtet.)

Ingomar (einen römischen Abler in der Hand, ersteigt die Bergstäche:) Ich wollte dir nur meine angebliche Schuld bezahlen, welche du mir vorgestern wegen meiner unzegelmäßigen Angriffe vorwarfst. Sier ist die Summe in Gold, ein Adler mit der Inschrift: legio XX., als welche Legion nun nicht mehr ist.

Bermann. Dheim! Wie foll ich dir danken?

Ingomar. Mit einem offnen Zweikampf nach dem Arieg wegen der bewußten Beleidigung.

Hereinige dich mit allen Bundsgenossen da drüben und reißt den Römern, welche hier gegen mich heraufsteigen, so viel ihr könnt überall hinten an den eisernen Kragen!

(Ingomar ab.)

**Varus.** Achtzehnte, Neunzehnte! Was Tod, was Leben? Firlefanzerei, von Philosophen als wichtig ausgeschrieen. Es ist alles Eins, nur meine Ehre nicht: folgt mir!

### (Für sich:)

— Die zwanzigste ist hin! —

Hermann. Deutsche Reiterei, beweise den Kömern, daß du das Lob verdienst, welches sie dir früher gaben. Schärf's ihnen ein mit Todeshieben. Fußvolf folg' ihr und ahme sie nach.

Varus. Die Lanzen vor! Laßt sie daran abblitzen.
— Wer stürzt denn links und rechts, wie toll?

Gin Quafter. Der Reft deines Beers.

Der Schreiber. Proconsul, wolltest du nun diese Acte unterzeichnen — verzeihe — aber ganz unmaaßgeblich ist es jest die höchste Zeit.

Barus (sehr ruhig:) Lieber Freund, warte bis morgen. Dann will ich's thun, wenn ich fann.

### (Für sich:)

Ich that, was ich fonnte, ich bin besser als der Ruf, den mir die Nachwelt geben wird. Ich ward betrogen, — geschieht das nicht dem Besten oft am ersten?

Hermann (wieder zu Pferde:) Ergib dich! Du sollst gut behandelt werden.

Barns. Danke! Ich behandle mich lieber selbst. (Er stürzt sich in sein Schwert und stirbt.)

Hermann. Roch im Tod ein Phrasenmacher. Lassen wir ihn liegen für unsre Geier und Raben.

(Ingomar, die Harzer, Ravensberger, Chatten u. a. m. ersteigen das Winfeld.)

Gebt mir die Hände! — Sie sind todt, die Unterdrücker; unsre Freiheit aber erhebt sich riesengroß über diese Berge und schaut freudetrunknen Blicks weithin

auf künftige Zeiten und Enkel! Nie wird man uns und diesen Tag vergessen, so lang noch was von deutscher Sprache klingt.

(Dietrich, Rammshagel und Erneste Alopp bringen ben römischen Schreiber herauf.)

Der Schreiber. Ich begehre Recht und Unterjudnung!

Dietrich und Rammshagel. Dein Recht war Unrecht. Erneste Klopp (schlägt ihm in den Nacken:) Das war's! Der Schreiber. Die wilde Kate muß mir immer im Seerlager nachgeschlichen senn.

Die Alopp. Das fonntest du dir denken seit deinem schändlichen Richterspruch! Nageln wir den krumm-nasigen Bengel bei seinen Ohren an die Eiche, und reißt ihm die Zunge aus, damit er nicht mehr krächzen kam!

(Es geschieht, und andre römische Schreiber und Abvokaten werben von den übrigen Deutschen ebenso behandelt.)

Das Bolf. Nun, Nattern, zischt! — Hihi, sie können nicht mehr.

Hachluft. Send flug, nehmt die noch lebenden Gefangenen zu euren Leibeigenen und statt sie ohne Nugen zu quälen und zu tödten, laßt durch sie eure verwüsteten Felder bearbeiten. — Und ihr Fürsten, Herzoge und Bölfer, was meint ihr, wenn wir nun vorwärts gingen, die römischen Festungen am Rhein eroberten, und zuletzt in Rom selbst den Welttyrannen Gleiches mit Gleichem vergölten?

Viele im Volf. Was geht uns Rom an. Wir haben seine Soldaten und Schreiber jetzt vom Halse. Wir können nun ruhig nach Hause gehen und da bleiben.

Ein Herzog (fürsich:) Ich müßt' ein Narr senn, unter seinem Befehl einen weiteren Feldzug mitzumachen. Er reckt den Kopf doch schon zu hoch, und würde wohl uns alle nach der Eroberung Roms als Unterbediente behandeln.

Manche der übrigen Großen. Die Unternehmung ist zu weit aussehend. — Richt?

Der Reft der Großen. Sa.

Haffen, als angreifen. Kom wird mit erneueten Kräften wiederkommen, und ob es siegt, oder nicht, unser Boden bleibt die wüste Schlachtbank, welche wir wo anders hin verlegen könnten.

Ein Bote (kommt:) Die Fürstin Thusnelda schickt mich:

jie wünscht euch allen Glück zu eurem Sieg.

Hermann. Sie wollte selbst hieher auf das Siegsfeld kommen.

Bote. Sie sprach von dergleichen, murmelte aber: sie hätte einmal wo es nöthig gewesen, in der Schlacht Parade machen helsen, möcht's jett, wo es ohnehin gut gegangen wäre, nicht wieder thun, und sie erinnerte sich überhaupt eines solchen Versprechens nicht.

Bermann. Beibergedächtniß!

**Bote.** Sie lädt euch alle ein, bei ihr zu speisen und zu trinken. Auch ist schon für Hohe und Riedrige alles besorgt.

Hermann. Da Barus und seine Kömer todt sind, und ihr nicht Lust habt den Sieg weiter zu verfolgen, so lad' ich euch zum Schmaus in meinen Hünenringen ein.

Mle. Es wird uns eine Chre fenn!

Hermann (beiseit:) — Ach! — Büßte das Palatium. daß diese sonst so tapfren Leute nur ein paar Meilen weit sehen, und lieber in der Nähe äßen und tränken, als es zu zertrümmern, so würd' es bei der Nachricht meines Siegs nicht so erbeben, als es mit seinem zähnestlappernden Herrn und Gestein thun wird.

# Schluß.

(Rom. Palatium. Säulenhalle darin. Abend. Brennende Kerzen. Augustus schlummert im Hintergrund auf einem Polster. Tiberius und Livia im Vorgrund.)

Tiberins. Sprich leiser, Mutter, und schluchze nicht so laut. Laß uns still an seinen Schläsen wachen, — sie sind die müden Seiten einer Welt, die er lang besperssche.

Livia. Und man fagt: ich hätte ihn vergiftet, damit du frühzeitiger den Thron bestiegst.

Tiberius. Nenne mir die Calumniatoren und sie sind erwürgt.

Livia. Ich ihn vergiften? Was hätt' ich davon? Doch alberne Jungen, und gelehrte noch dummere Geschichtschreiber, welche nie aus der Stube gekommen sind, werden das Gerücht als Wahrheit annehmen und verbreiten. — Ich ihn vergiften? Du, mein Sohn, wirst mir ein strengerer und kargerer Herrscher seyn als er.

Tiberins. Du behält'st den Titel Augusta. Dein Witthum wird anständig seyn. Mit den Nähen deiner bisherigen Art von Mitregierung werd' ich dich fünstig auch nicht plagen.

Livia (für sich:) Das dacht' ich!

Angustus (erwacht:) Wo ist Tiberius? Tiberius. Er knie't zu deinen Füßen. Livia. Gemahl, wie ist dir?

Augustus. Der nahe Tod streift die Welt von mir ab, als wäre sie mir mit ihren Sonnen und Sternen nur eine bunte Schlangenhaut. — Tiberius, steh' auf. Ich bedaure dich. Dir, meinem Thronerben, wird ein surchtbares Loos. Ich hatte viel Glück in meinem Leben, und konnte milde thun, weil alles noch in Gährung war, und ich nur nach Belieben zu mischen hatte. Nach meinem Tode werden alle niedergedrückten Patricier und Optimaten sich erheben und dir, den sie sür einen Neuling anseh'n werden, das junge Kaiserthum streitig machen, um in den Wogen einer Republik ihre Vortheile zu erfischen. Salte mit dem Bolk und dem Pöbel, nicht mit den Vornehmen und Reichen. Pöbel und Volk sind so gut von ihnen belästigt als wir Kaiser, und bilden unsre sicherste Sülse.

Tiberins. Ich danke dir für deine Lehre. Ich will den hohen Häuptern schon auf den Kopf schlagen.

Augustus. Alatscht in die Hände! Hab' ich meine Kolle in allen Verhältnissen nicht gut gespielt? Livia, sen ruhig. Es tritt nur ein Schauspieler ab.

(Baffengeraffel der Prätorianer draußen im Borhof.)

Augustus. Welcher Lärm unter meiner germanischen Leibwacht itört mich an den Kforten des Todes?

Gin Hauptmann der Prätorianer (läßt sich anmelden und kommt nach erhaltener Erlaubniß in den Saal.) Herr, wir bitten um Entschuldigung. Nur Freude war's, die unsre Waffen so erschütterte. — Deine drei besten Legionen unter Barus sind nebst ihm ganz und gar von unsrem Hermann vertilgt, und ich bin von meinem Obersten besehligt, es dir zu melden. — Doch wenn uns diese Begebenheit auch lieb ist, zweiste nicht an unsrer Treue. Wir haben dir geschworen.

Augustus. Bei euch gilt noch ein Eid? Der Hauptmann. Wir halten dran.

(Ab.)

Augustus (sich mühlam aufrichtend:) Barus, Barus, gib mir meine Legionen wieder!

Livia und Tiberins. Mäßige dich.

Angustus (sinkt wieder hin:) Ihr habt eben auf mein Ersuchen nicht in die Hände geflatscht, thut's jetzt gar nicht. Die drei Legionen waren die lebendigen fräftigken Mauern des Reichs gegen das unermeßliche Germanien. Es wird nun bald seine Völker wie verwüstende Hagelwetter auf unsren Süden ausschütten.

Livia. Schone dich!

Angustus. Warum mich schonen? Ich seinen Grund mehr unter mir, wenn mein Land untergeht.

### (Mit brechender Stimme:)

Sechshundert und vierzig Jahre stand Rom als es unter Metellus und Vavirius Carbo's Confulat zum erstenmal hörte, daß die Cimbrer in Waffen seven, wir vertilaten sie, - doch an Deutschland selbst bezwangen wir mehr als hundert Jahre umsonst, weder der fliichtige Senthe noch der eben jo leichtfertige Parther wehrten sich aleich den freien, wie ihre Eichen auf ihrem Boden eingewurzelten Germanen. — Ihr lächelt? Glaubt mir, Rom altert wie sein Gottesdienst. Es beginnt eine neue Zeit. Nicht blok aus dem Norden, auch aus Often nahet sie. Der Schilf des Jordans flüstert wunderbare Sagen. Herodes schreibt mir: drei Könige aus Aethiopien, Arabien und Indien hätten einen Stern gesehen, der ihnen mit Strahlen nach Bethlehem gewinft haben foll. Sie sind dem Stern gefolgt, find dort zusammengetroffen, und haben ein Kindlein gefunden, zwar nur in einer Krippe Tiegend, doch sammt seiner Mutter umsenchtet von nie

geahntem Himmelsglanz. Man sagt dort schon: unsre Götterlehre sen Posse, und dieses Kind seh der rechte

Cohn der rechten Gottheit.

Tiberins. Ich werde dem dortigen Präfecten Pontius Pilatus und dem Judenfönig Serodes aufgeben, daß sie dieses Kind sobald als möglich aus dem Wege räumen.

Angustus. Ihr macht's dadurch nur schlimmer. — Der Gedanke an seine Sendung ist im Volk und je mehr ihr das Kind verfolgt, so größer wird es. Jesus Christus nennt man den Bunderknaben.

(Er ftirbt.)

# Fragmente

ດແລ້:

Alexander der Große.

Christus.

[1835.]



# Alexander der Große.

1.

Mexander. Phalangen haltet! Hier der Hellespont! Fenseits der Verser unermessines Reich!

Die Phalangen.

Wonach sieht er sich um?

Mlexander. Drei blut'ge Flecke rückwärts: Dort Marathon, da Salamis, näher noch Platäa! Und noch ein Bergesthor, das einst Leonidas mit seinem Blut und Namen zierte, Die Thermophsen!

— Und die Spartaner fehlen! Feldheren verschiedner Bölker.

Alle übrigen

Sellenen ersetzen sie mit Blut.

Alexander (deutet auf den Hellespont:) Den Faden Durchschnitten, der da brausend Asien von Europa trennt! Die Schiffe her! Wer aber kühn, Der schwimmt, die Fluth zertrümmernd, durch, Wie ich, mit Helm und Panzer.

Macedonier. Wird er Meergott? Ihm nach!

2.

Thais. Held, je mehr das Blut Tich schmückt, So mehr bin ich — du Gott! — beglückt!

Alexander. O Thais, Thais, Kön'ge sinken, Wo deine Augen ihnen winken!

Thais. Augen, hrecht auf: des Lichtes Thore! Alexander (sieht in ihre Augen:) Die himmlischen, die sel'aen Meteore!

3.

Mlegander. Wenn ich dich liebe, Thais, glaub' ich, Es ist die Welt mit all den brennenden Gestirnen!

Thais. König, flammt' ich über'm Haupt Dir doch, wie die da! Eine Flamme würd' Der Himmel!

4.

Alexander. Siehst Du den Ost erröthen? Der Ist meine Braut.

Thais. Und ich?

Mexander. Du bist ein Schimmer Von seiner glüh'nden Wange.

5.

Merander (sterbend:) Begrabt mich königlichst! Ein Perfer. Berlag Dich brauf.

Alexander. Doch meine rechte Hand hängt ihr aus dem Sarge, weiß, nackt, wie sie ist. Sie hat die ganze Welt gesaßt, und nichts ist ihr geblieben. —

# Christus.

1.

Maria. Gethsemane! Endsoses Weh! Wüsten von Schmerzen, Was in dem kleinen Gerzen?

2.

Golgatha.

(Christus wird vom Kreuz genommen. Maria weint in die Bunden.)

**Ein Jsraelit** (kommt:) Das Heiligste im Tempel ist zerrissen!

Maria (die Nägelmale füssend:) So ist's! Der Keraelit. Die Gräber bersten!

Magdalena (tröstend:) Gottes Sohn zieht ein,

Die Hölle zu besuchen und den Tod!

Maria. Mir

So schmerzenvoll entrissen!

Soldat der römischen Leibwache (zu seinem Gefährten:)

Vide: Mater dolorosa!

# Textkritischer Anhang

zum dritten Bande.

### Erklärung der gebrauchten Siglen:

 $\left. egin{array}{l} B \\ C \ III \\ C \ IV \end{array} 
ight. = \left. \left. egin{array}{l} \mathrm{siehe \ den \ textkritischen \ Anhang \ zum \ ersten} \\ \mathrm{Bande.} \end{array} 
ight. 
ight.$ 

N — Napoleon ober die hundert Tage. Ein Drama in fünf Aufzügen von Grabbe. Frankfurt am Main, Joh. Chrift. Hermann'sche Buchhandlung. G. F. Kettembeil. 1831 (in 8°; 322 Seiten + 1 Bl. "Nachträgliche Anzeige der Verlagshandlung").

Eine "Zweite Auflage" (in 16°) erschien ebendaselbst 1863: davon eine neue Titelauflage Prag, Tempsky, 1870.

HA = Hannibal. Tragödie von Grabbe. Düsseldorf, bei J. H. Edreiner. 1835 (in 8°; 174 Seiten + 1 Bl. "Bestickfügungen" [von 7 Druckfehlern]).

HE = Die Hermannsichlacht. Drama von Grabbe. Grabbe's Leben, von Eduard Duller. Duffelborf, bei I. H. Echreiner.

1838 (in 8°).

Dem Drama geht voran (3.3-91); Grabbe von Ednard Duffer, dann hebt eine neue Paginierung an: IV [Schutzblatt und Vorwort der Herausgeberin] und 140 Seiten + 1 Bl. "Berichtigungen" [zu Duller's "Grabbe'].

### Napoleon.

Das Manuskript, welches als Druckvorlage gedient hat, befindet sich jetzt im Besitz von Paul Lindau, der die Güte gehabt hat, es mir zur Benutzung zu überlassen. Das Manuskript zählt 384 Seiten in Folio: bis zur zweiten Scene des IV. Aufzuges ist es Kopie, mit zahllosen eigenhändigen Korrekturen Grabbes, der Rest des IV. Aufzuges, wie fast der gesammte V. Aufzug sind eigenhändig. Im Folgenden ist dies Manuskript als O. M. bezeichnet.

S. 1 des O. M. ist das Titelblatt:

Napoleon oder die hundert Tage. Ein Drama in fünf Aufzügen. Bon Grahbe.

Frankfurt am Main. Joh. Christ. Hermann'sche Buchhandlung G. F. Kettembeil. 1831.

Den von Grabbe hinter Aufzügen hineincorrigierten Punkt und das von ihm hineingeschriebene Bon (statt von) hat Kettembeil in N nicht beachtet.

Auf S. 3 des O. M. steht, von Grabbe's Hand, folgendes

### Bormort.

Dieses Drama war vor den welthistorischen Ereignissen des Juli vorigen Jahres vollendet. Seitdem ist Manches eingetroffen, was in ihm vorausgesagt ist, — eben so viel aber auch nicht. Man halte also den Bersasser an keiner Stelle für einen Propheten ex post. Seine Krankheit und andere Zufälle ver=

hinderten die frühere Beendigung des Drucks und es können ersorderlichen Falles ehrenwerthe Zeugen, welche das Stück vor dem erwähnten Zeitpunkt kannten, jedem Zweiselnden die Wahrsheit obiger Angaben sofort beweisen.

Detmold, den 29 ften Januar 1831.

Der Berfaffer.

Kettembeil scheint sich geweigert zu haben, dies Vorwort dem Stücke voranzustellen, worauf der Dichter (im Brief vom 25. Februar 1831) ihn bat: "Solltest Du nicht anhangsweise bemerten fönnen (qua Buchhändler), das Stück wäre erweislich vor Juli 1830 geschrieben?" Dementsprechend enthält denn das Schlussblatt von N folgende

Nachträgliche Anzeige ber Verlagshandlung.

Bujällige äußere Umstände haben das Erscheinen des gegenwärtigen Stückes, dessen Herausgabe wir schon in der Mitte des vorigen Jahres anklindigten und das auch dis dahin in der Hand des Versassers vollendet war, dis jeht ausgehalten; doch hoffen wir, daß dasselbe nichts desto weniger eine ebenso befreundete Aufnahme im Publikum sinden wird, wie die früheren Dichtungen unseres Verssassers, welche sämmtlich ebensalls in unserem Verlage erschienen.

[folgt Aufzählung der Titel und Preise.]

Frankfurt a. M. im März 1831.

3. Ch. Bermann'iche Buchhandlung.

- ©.7 3.18: N 11 ist das im O. M. stehende mit Neben versehentlich ausgelassen. C<sup>III</sup> sind die beiden Worte aus dem O. M. ergänzt: Oscar Blumenthal besass das O. M. vor Paul Lindau.
- ©. 9 3.7: Das O. M. und ebenso N 14 lesen Gefreiter: es war aber Gemeiner zu korrigieren, da Grabbe an Kettembeil (am 12. Januar 1831) schreibt: "Soll Chaffecour einmaf fein Gefreiter fein, fo mach' ihn fo weit es fo heißt 3um Gemeinen" (vgl. auch Brief an Kettembeil vom 26. Januar 1831). B und C III haben den Gefreiten beibehalten.

© 33 3.13 u. 14: Im O. M. stand zwischen diesen beiden Zeilen folgende Dialogstelle:

Herzogin von Augouleme. Ich wiederhole: nicht alle Welt, nur die Religion kann Frankreich wieder zu dem alten glücklichen Lande machen.

König Ludwig. Frankreich verlor die Religion.

Bergogin bon Angouleme. Gie verliert fich nicht. Gie wohnt im tiefsten Bergen und wird mit uns geboren.

Ronig Ludwig. Dann Richte, lag fie für fich felbft forgen

und fie wird schon durchdringen.

Grabbe hat diese Stelle mit zwei kräftigen Strichen durchkreuzt, da er sie vermuthlich als überflüssige Wiederholung empfand.

S. 59 3. 20: N 108 liest nicht gang zu vergeffen: das O. M. hat richtig nicht gang vergessen; B und Cill wieder-

holen den Druckfehler von N.

- S. 72 3. 7: Im O. M. hat Kettembeil den Esel mit schwarzer Tinte ausgemerzt und mit roter einen zahmen Gedankenstrich darübergesetzt. B und CIII wiederholen den Gedankenstrich von N 131.
- E. 80 3. 7: N 146 liest, wie das O. M., horden auch auf: B und CIII haben Sorchen hoch auf.
- E. 85 3. 9 und 10 v. u.: Zwischen diesen beiden Zeilen stand im O. M.:

Der Offizier. Alls passendes Andenken für das bourbonische Faulthier.

Napoleon. Bie beifen Gie?

Adjutant. La doie.

Napoleon. Thut mir leid um Ihren luftigen Ramen. -Fort, unberufener Schmäter, fort auf hundert Lieues von Baris. Ich habe auch Konige in meiner Familie und laffe nicht über Könige spotten.

(Der angeredete Adjutant geht ab).

Von Grabbe Zeile für Zeile ausgestrichen, vermuthlich wegen des Widerspruchs mit Napoleons späterer Aeusserung (in der selben Scene) Seite 89 Z. 15 ff.

- C. 89 3. 25-27: An dieser Stelle (die Defterreicherin bis Maitreffe) hatte Kettembeil Anstoss genommen, worauf ihm Grabbe (am 12. Januar 1831) schrieb: ja, wo id, von der oesterr. Maitresse spreche, so viel stehen gelassen, daß man fie abnt. Kettembeil strich aber die ganze Stelle im O. M. mit schwarzer Tinte aus und setzte mit rother Gedankenstriche darüber. N 163 weist denn auch 27 Gedankenstriche auf. Bei CIII ist die Lücke ergänzt.
- S. 117 3. 12: Kettembeil hat im O. M. Drecks mit Tinte ausgestrichen und Beugs darübergeschrieben!! CIII wiederholt hier die Lesart von N 213.
- S. 122 S. 15 v. u.: N hat den Druckfehler Dennoch, während im O. M. richtig Temnach steht. B und CIII wiederholen den Druckfehler von N.

E. 123 3. 11/12: Kettembeil hat Nachtfruhl ausgestrichen und ein  $\Re$  nebst rothem Gedankenstrich darübergesetzt!! N 223 liest denn auch  $\Re$  — . Schon C<sup>III</sup> hat Grabbe's Lesart wiederhergestellt.

€. 135 3. 3-2 v. u.: N 243 hat

und dennoch mit - und mit den -

Die beiden Gedankenstriche sind im O. M. von Grabbe selbst über den gestrichenen Worten angebracht, um der Censur zuvorzukommen. In unserm Text sind die gestrichenen Worte wiederhergestellt, ebenso an den beiden folgenden Stellen (S. 136).

©. 136 3. 2-4: N 244 hat

Correspondengen mit - - -,

Auch diese Gedankenstriche rühren von Grabbe selbst her.

S. 136 3. 10 ff.: N 244 liest: — man wird ihn vielsleicht fo — — und sich in solche Schaaffelle zu kleiden wissen.

Diese Aenderung seines ursprünglichen Textes hat

ebenfalls Grabbe selbst vorgenommen.

- E. 137 3.5 v. n.: N 247 hat, gegen das O. M., den Druckfehler entzüdender. CIII wiederholt ihn, B hat ihn verbessert.
  - E. 153 3. 12-14: Grabbe hatte zuerst geschrieben:

Blücher.
So können fie uns ja desto eher in den — Melden Sie so kurieregarde.

(Alle rücken weiter.)

Alsdann hat er diese drei Zeilen ausgestrichen und mit der Lesart unseres Textes die Scene beschlossen.

S. 155 3.8 v. u.: N 278 hat den Druckfehler ein Sechzehnender: CIII wiederholt ihn, B hat ihn verbessert.

C. 174 3. 8: N liest diefes Saus, das O. M. jenes.

C. 179 3. 2 v. u.: Nhat andern, das O. M. aber anderen.

### Barbarossa im Kyffhäuser.

Im Jahre 1831, am Gründonnerstag, hatte Ferdinand Freiligrath von Soest aus an seine Freundin L. Clostermeier in Detmold ein Packet mit 8 seiner Gedichte übersandt, mit den Worten: "Sie ließen mir sagen, daß Hr. Auditeur Grabbe die Güte haben wolle, einige Gedichte von mir mit einem Begleitschreiben an die Redaction des Morgenblatts zu versehen.

Ich bin deshalb so frei, Ihnen . . . einige meiner jüngsten Bersiuche . . . zuzustellen." (siehe W. Buchner, Ferd. Freiligrath. Ein Dichterleben. [Lahr 1882] Bd. I, S. 82.) Fräulein Clostermeier übergab die Gedichte an Grabbe. Unter denselben befand sich auch das Gedicht "Barbaroffa's erftes Erwachen" (später gedruckt in der Sammlung ,Kränze herausgegeben von M. Bachmann' [Rinteln 1834], sodann in Freiligrath's .Gedichten'). Am 17. Juli 1831 schrieb Grabbe an Freiligrath's Vermittlerin: "Wie Menschen verschieden find, zeigt das tolle Ding von Barbaroffa, das ich von meiner Sand beilege; es ent= stand heute, als ich Freiligraths Traum von Konradin und Friedrich las. Bas geht uns jest Konradins, des Secundaners. Ermordung an? Freiligrath ift noch aus der Matthissonschen Edule" (siehe diesen Brief in unserm IV. Bande.) Dass das "tolle Ding von Barbaroffa" unser Barbarossa im Kyffhäuser" (die Ueberschrift rührt von mir her) gewesen, geht aus der weiteren, bei Buchner gedruckten Korrespondenz zwischen Freiligrath und Fräulein Clostermeier hervor. Am 25. September 1831 erkundigte sich Freiligrath nämlich bei der Freundin, wie Grabbe seine Gedichte aufgenommen habe? worauf sie am 27. Januar 1832 antwortete: "Ihre trefflichen, für das Morgenblatt' bestimmten Dichtungen haben Grabbe gang entzückt. Allein der Barbaroffa wollte ihm bei seiner Bunderlichkeit nicht zusagen. Er hat fämtliche bei seiner Erholungsreise am 5. August von hier mit nach Frankfurt ge= nommen und seinem Berleger Rettembeil mit den gllerbesten Empfehlungen an den Sofrath Menzel, mit dem jener in näherer Berbindung fteht, übergeben. Und nachdem er gurudgetehrt, hat er denselben im September nachgeforicht und erfahren, daß fie fich wirklich in Menzels Sanden befinden . . .

Mit Grabbe nenne ich Gie immer unfern Matthiffon."

Grabbe's Gegenstück zu Freiligraths Gedicht "Barsbararojja's erstes Erwachen' wurde zuerst, zwei Jahre nach des Dichters Tode, gedruckt in dem Taschenbuch "Rheinisches Odeon. Herausgegeben von Ignaz Hub, F. Freiligrath und A. Schnezler'. Zweiter Jahrgang. [Düsseldorf, bei J. H. C. Schreiner 1838] S. 439 f. Die Druckvorlage (4 Kleinoctavseiten) befindet sich jetzt auf der Königl. Bibliothek in Berlin. Es ist eine sorgsame Abschrift von der Hand der 1833 Grabbe's Frau gewordenen — Lucie Clostermeier, eine Ueberschrift fehlt, dagegen hat sie die — im ersten Druck weggebliebene — Unterschrift darunter gesetzt:

"Den 17. Juli 1831

Von Freiligrath's Hand steht auf der ersten Seite: "Bon des Dichters Bittwe der Redaftion mitgetheilt."

Auf dieser Handschrift beruht unser Text.

Während der erste Druck im "Odeon" sehr korrekt war, ist der Abdruck CIV S. 128—130, der nicht auf dem Odeon. sondern auf einem spätern Wiederdruck beruht, sehr inkorrekt: die Verszeile S. 185 Z. 14 unsres Textes ist ausgelassen; in der Z. 5 v. u. steht, völlig sinnlos, besehrt (statt besehrt) u. s. w. — B hat die schöne Dichtung überhaupt der Aufnahme nicht wert gehalten.

#### Kosciuszko.

Die erste Erwähnung eines Dramas unter diesem Titel findet sich in Grabbe's Brief an Kettembeil vom 20. Juli 1831. Das Thema war ihm danach von seinem Verleger vorgeschlagen. Am 9. Juli 1832 schreibt er demselben, dass das Stück, über das er sich hier ausführlicher auslässt, in 4 bis 5 Monaten fertig sein würde. Indessen blieb es liegen. Erst in Düsseldorf, am 13. Januar 1835, erwähnt er des Stückes wieder im Briefe an Karl Immermann, indem er ihm "Etwas aus meinem Rosciuszfo" übersendet. Dies an Immermann gesandte und von ihm an Grabbe zurückgegebene Bruchstück hat nun Dr. Robert Hallgarten, über 60 Jahre später, wiederentdeckt, u. z. im Nachlasse des 1898 in Frankfurt a. M. gestorbenen Schriftstellers Edward Hartenfels, mit dem Grabbe in Düsseldorf verkehrt und dem er es bei seiner Abreise geschenkt hatte. Das Bruchstück bestand aus dem Scenarium und der ersten und zweiten Scene des I. Aktes, und ist von Hallgarten im "Euphorion" VII. Band [Leipzig u. Wien 1900] S. 547-564 veröffentlicht worden. Das Scenarium ist von Hartenfels' Hand, die erste Scene von Schreiberhand (20 Seiten in 4°), die zweite Scene (10 Seiten in kleinem Format) von Grabbe's Hand geschrieben. Das Fragment ist in unserer Ausgabe zum erstenmal in Grabbe's Werke eingereiht.

C. 188 3. 7 v. u.: "Ruffen auf Barfchau".

In der Euphorion-Veröffentlichung lautet das erste Wort: Rußen, und der Herausgeber hat es, weil nicht deutlich lesbar, mit einem Fragezeichen versehen.

### Hannibal.

Grabbe hat das Stück dreimal bearbeitet:

1. Die erste Bearbeitung, in Jamben, wurde noch in Detmold beendet und er nahm sie bei seiner Abreise nach Frankfurt (4. Oktober 1834) nach dort mit. Eine Scene ("Bor Mon") gelangte in der, von Duller redigierten Frankfurter Zeitschrift "Phoenix" (1835 Mr. 3) zum Abdruck. Ein eigenhändiges Manuskriptblatt, Seite 55,56, in Folio, befindet

sich auf der Königl. Bibliothek in Berlin.

2. Das eigenhändige, leider lückenhafte Manuskript der zweiten, in Düsseldorf ausgeführten Bearbeitung, in Prosa, befindet sich im Besitz des Dr. Robert Hallgarten. Es trägt den Vermerk Beenbigt 4. Februar 1835 Nachmittags gegen 4—5 Uhr. Grabbe berichtet darüber seinem Detmolder Freunde Petri (10. Februar 1835): "... Hannibal, der am 4ten diese Ubends 4½ Uhr geendet ift und zu meiner allervollsten Zufriedenshiet... Fehr da mein Manustript unleserlicher ist, je poetischer es hie und da seine mag, schreibe ich ihn selbst ab und corrigire dabei."

3. Erst das im Juni im Druck erschienene Stück stellt die dritte, endgültige Bearbeitung dar, wie Hallgarten nach der von ihm ausgeführten Vergleichung seines Manuskripts mit dem Druck feststellte (siehe seinen Aufsatz ,Christian Dietrich Grabbe in Frankfurt' im ,Wochenblatt der Frank-

furter Zeitung' vom 22. November 1901).

Unser Text ist daher ein getreuer Wiederdruck von HA.

©. 203: Das Widmungs-Vorwort, HA 3, fehlt bei B und CIII.

©. 232 3. 9 v. u.: HA 57 liest

Und als er aus bem Lager ging

Der sinnstörende Druckfehler er (statt: ich) konnte aus Hallgarten's Manuskript geheilt werden: dort steht, nach einer gütigen Mitteilung des Besitzers an mich, richtig

Und als ich aus dem Lager ging

B und CIII haben den Druckfehler stehen lassen.

©. 248 3. 15 v. u.: HA 86 fehlt hinter felbit das Komma, ich habe es aus der Scene, die Grabbe seinem Freunde Petri.

im Brief vom 9./10. März 1835 mittheilte ergänzt.

Aus dieser selben Scene (Hannibals Abschied von Italien) weiss Ziegler ('Grabbes Leben und Charakter S. 132) von Cynismen der ersten, Detmolder Bearbeitung zu berichten: "So erinnere ich mich, als Hannibal gezwungen war, Italien zu verlassen, hielt er einen Kriegsrath, und während nun seine Generale weise berathen, stellt er sich bei Seite und schlägt sein Wasser ab. "Wartet erst einmal," sagt er verächtlich zu seiner Umgebung, 'ich muss erst einmal pissen."

Als er wirklich abreist, verrichtet er erst seine Nothdurft. indem er spricht: ,das ist mein Denkmal, welches ich hinterlasse'. Wenn man Grabbe fragte, ob er denn dergleichen drucken lassen wolle, versetzte er: ,allerdings! und keinen Buchstaben werde ich streichen"." Ich glaube, dass Grabbe hier seine Freunde nur hat mystificieren wollen, wie er das liebte.

#### Der Cid.

Grabbe's Originalhandschrift dieser für den Musiker Norbert Burgmüller in Düsseldorf entworfenen Parodie (vgl. Grabbe's Brief an Schreiner vom 20. Mai 1835) scheint verloren gegangen zu sein. Sie befand sich im Besitz des Dr. med. Wolfgang Müller (aus Königswinter), der sie von Burgmüller's Mutter erhalten hatte. Wolfgang Müller nahm davon 1837 eine Abschrift für Freiligrath, das Original lieh er einem Patienten und sah es nicht wieder. Die Abschrift befindet sich jetst auf der Fürstl. Landesbibliothek zu Detmold (37 Seiten in gr. 8°).

Nach einer, von der Wolfgang Müller'schen vielfach abweichenden Handschrift, liess Arthur Mueller das Stück abdrucken in dem von ihm herausgegebenen Modernen Reliquien' Erster Band (Berlin 1845) S. 151-185. Ueber die Herkunft seiner Druckvorlage äussert er sich nicht.

Der Scherz wurde wiedergedruckt CIV, er fehlt B. Unser Text giebt die Kopie-Handschrift der Detmolder Landesbibliothek (= DK) wieder, doch wurde der erste Druck (= MR) überall genau verglichen.

€. 300 3.8: DK fehlt nur (von mir aus MR eingefügt).

S. 301 3. 9: MR liest ichonfte.

6. 301 3. 14 v. u.: MR liest Nah' ich mich hier.

€. 302 3. 3: MR liest ♡ (statt ⓒo). €. 302 3. 10 v. u.: MR liest ſdjönſte (statt beſte).

S. 303 3. 16-20: diese Zeilen fehlen MR.

E. 303 3. 2 v. u.: MR liest leife (statt facht).

E. 303 3. 1 v. n.: MR liest fehl (statt falich).

C. 305 3. 4 v. u.: Anspielung auf Schiff's Recension des Barbarossa' im Gesellschafter.

C. 307 3. 10: MR liest Mit der Urmee wohl vor die Stadt.

S. 307 3. 14: diese Zeile aus MR (sie fehlt DK).

S. 310 3. 9/10: MR liest begierig (statt besorgt).

E. 310 3. 8 v. u.: MR liest führ'n (statt war'n).

E. 310 3. 5 v. u.: M liest gewalt'ger (statt guter).

S. 311 3. 4 bis 9: diese Zeilen (von Wenn bis Philomele) fehlen MR.

©. 312 3. 16: die Worte in Birmunt sind unserm Text aus MR eingefügt, DK hat statt ihrer drei Gedankenpunkte.

S. 312 S. 18: DK liest jader und natürlicher, während die gesperrten beiden Worte in MR fehlen.

©. 312 3. 22 u. 23: MR liest

Es wird hier nichts gesticht! Sie Wicht! —

Ueber die Ermordung des Schauspielers Stich vgl. Grabbe's Brief an seine Eltern vom 14. Februar 1823.

C. 314 3. 3: MR liest Rader (statt Luber).

C. 315 3. 6: MR liest eine Reminiscenz aus Bengel Müller.

S. 316 3. 12: MR liest göttlichste (statt glücklichste).

©. 316 3.3 ff.: Anspielung auf den, am 29. December 1834 ausgeführten Selbstmord der Charlotte Stieglitz.

© 319 3.3: DK liest wär, ich habe der Lesart von MR den Vorzug gegeben.

S. 319 3. 1 v. u.: MR hat hinter Bravo! noch Braviffimo!

#### Die Hermannsschlacht.

Von Herrn Dr. Robert Hallgarten in München freundlichst darauf aufmerksam gemacht, dass eine grosse Autographenhandlung in Leipzig eine vollständige eigenhändige Handschrift der letzten Dichtung Grabbe's besitze, veranlasste ich die betreffende Handlung, das Manuskript der Königl. Bibliothek in Berlin zum Kauf anzubieten. Der Ankauf wurde im Januar 1902 perfekt und so konnte ich Dank der nicht genug zu rühmenden Liberalität der Königl. Bibliothek auch diese Handschrift, wie schon vorher alle übrigen dort vereinigten Grabbe-Handschriften, für unsre Ausgabe, zum erstenmale, verwerthen.

Die Berliner Handschrift der Hermannsschlacht, in Folio, 340\*) von Grabbe selbst paginierte Seiten stark, und

von ihm betitelt:

Die hermannsschlacht.

Drama von Grabbe.

ist diejenige Handschrift, welche der ersten gedruckten Ausgabe als Vorlage gedient hat.

<sup>\*)</sup> Es sind jedoch nur 334 Seiten, da die auf S. 57 folgende Seite die Bezifferung 64 trägt.

Das dem ersten Druck voraufgeschickte Vorwort der Herausgeberin\*) folgt im Berliner Manuskript ebenfalls, wörtlich übereinstimmend, auf das Titelblatt, wodurch das Verhältnis der Handschrift zum ersten Druck, dass sie nämlich dessen unmittelbare Vorlage gewesen, schon genügend beglaubigt wird. Uebrigens bestätigt meine untenfolgende genaue Zusammenstellung der Abweichungen der ersten Drucks von der Handschrift bis ins Kleinste, dass die Berliner Handschrift die alleinige Vorlage des Druckes gewesen ist.

Es fragt sich nunmehr, ob die Berliner Handschrift

auch die letzte, endgültige Fassung des Dramas ist?

Dass Grabbe ein Drama unter diesem Titel schreiben wolle, meldet er aus Düsseldorf zuerst in einem Briefe an seine Frau vom 8. Januar 1835, dann an Petri am 12. Januar (siehe diese und die folgenden zu erwähnenden Briefe in unserm IV. Bande). Am 18. Februar 1835 spricht er von dem Stücke zuerst in einem Briefe an Immermann, am 25. September 1835 schreibt er der Gräfin Ahlefeldt: "Die Hermannsschlacht ift fertig, ich feile nur noch." Als er aber von Düsseldorf nach Detmold zurückgekehrt war, heisst es in einem Briefe an seinen Verleger Schreiner, Anfang Juli 1836: "Meine Hermannsichlacht, ichreiben Gie etwas bitter, ware nach meiner Ausfage feit 15 Monaten fertig und Gie glauben nicht daran. Run ja! fie war es, ich habe fie aber feit ber Beit 5 mal umgearbeitet." Endlich, am 21. Juli 1836 kann er das fertige Concept des Stücks an seinen Freund Petri senden, indem er dazu bemerkt: "Es ist gang seit ber Zeit meines jetigen Aufenthalts in Detmold fo geschrieben wie es porfiegt." Er will dies Concept nun abschreiben lassen und in der Copie "viele unbedeutende innere und außere Fehler corrigiren". Diese Copie ist nicht mehr zustande gekommen: nicht ganz 8 Wochen, nachdem er das Concept dem Freunde übergeben hatte, starb er. Das Berliner Manuskript ist nun das von Grabbe am 21. Juli an Petri

<sup>\*)</sup> Es hat folgenden Wortlaut:

<sup>&</sup>quot;Der Verjasier bes vorliegenden Trama's, Dietrich Christian Grabbe geboren den 11. December 1801, vollendete am 12. v. M. fierielbs nach jahrelanger, siets zugenommener, Kränklichteit sein irdisches Taiein, als er mit der Biederdurchsicht der eben entworfenen Tichtung nur einige Seiten vorgeschritten.

Indem ich num dem deutschen Publicum das lehre Wert des Dichters darbringe, ohne daß die von ihm beabsidetigte Eerbesperung vollfandig erreicht werden fonnte, bitte ich um eine nachischtevolle Beurthoflung.

gesandte Concept, welches die Wittwe später aus Petri's Händen ausgefolgt erhielt und zum Druck beförderte. Dies Concept letzter Hand ist in unserm Text aufs Genaueste bis auf die kleinsten Einzelheiten der Interpunktion und Orthographie wiedergegeben: ein Zurückgreifen auf die zahlreich vorhandenen Manuskriptbogen aus früheren Bearbeitungen\*) war daher nicht angezeigt, wenn auch eine vollständige Variantensammlung gewiss von hohem Interesse ist und vielleicht in einer künftigen Sonder-Ausgabe gegeben werden kann.

Im Folgenden stelle ich die Abweichungen des ersten Drucks (HE) vom Berliner Manuskript (O. M.) zusammen (nur die in HE vielfach vorgenommenen willkürlichen Aenderungen von Interpunktion und Orthographie sind unberücksichtigt geblieben).

- C. 323 3. 2: HE G. 1 Gin Manipel.
- S. 323 3.5 v. u.: Das O. M. hat den Schreibfehler Uriminium.
- €. 326 3.1: HE €. 6 gefeite (grober Lese- oder Druckfehler).
  - €. 326 3. 5: HE €. 6 dem Manipel.
  - €. 329 3. 15: HE S. 10 \ Schweinjunge (im O. M. steht
  - S. 329 3. 26: HE S. 11 deutlich Schweinejunge).

#### \*) Gedruckt sind davon erschienen:

1. In der Zeitschrift, Phoenix. Herausgegeben von Dr. Eduard Duller'. (Frankfurt a. M., Sauerländer.) Zweiter Jahrgang. 1836. No. 294, vom 12. December, Seite 1173-1175; "Bruchfülde aufs Zie Spermounsichlacht von Chr. D. Grabbe." Es sind (wie mir Ludwig Fränkel auf grund des Exemplars der Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. freundlichst mitteilt Mr. 2 des "Gitzanigs" und Seenen aus "Grifter Zag" und "Ruweiter Zag". Nach einer Anmerkung Dullers hatte Dr. Ignaz Hub diese Bruchstücke eingesandt. Im "Phoenix" Dritter Jahrgang. 1837. No. 1, vom 1. Januar, folgte dann noch ein weiteres Bruchstück.

2. Im "Rheinischen Odeon" 1838. S. 442-447. "Fragment aus "Die Sermannsichlacht". Auf der "Gehe der Törenichlucht" — Mr. 2 der "Erlien Nacht". Ebenfalls von Ignaz Hub eingesandt, der in einer Fussnote bemerkt: Grabbe habe ihm diese Scenen im Winter 1835 dictiert.

3. CIV 509 f. sind aus den auf der Landesbibliothek in Detmold aufbewahrten Bruchstücken der vor der letzten liegenden Bearbeitung (86 eigen-

händige Blätter und 7 Schnitzel) Fragmente von Nr. 1 der "Ersten Nacht" und aus dem "Ersten Tag" abgedruckt.

4. Im Feuilleton der Berliner "National-Zeitung vom 11. December 1901 hat Gotthilf Weisstein aus seinem Besitz drei grössere Fragmente aus dem "Griffen Zag" abdrucken lassen (sie entsprechen in unserm Texte den Seiten

355-357, 359-360 und 363-365).

Die K. Bibliothek in Berlin verwahrt 6 paginierte Blätter (45-48, 55-58, 65-68). Ein unpaginiertes Blatt (= Eingang. Nr. 3), aus meinem Besitz, ist am Ende dieses Bandes im Facsimile mitgetheilt.

3. 330 3. 3: Das O. M. hatte ursprünglich

Die Gulfenfrüchte icheinen trefflich zu fenn.

Die letzen beiden Worte sind aber durch einen kräftigen Bleistiftstrich getilgt. Ich nehme an, dass die Streichung vom Dichter herrührt.

S. 334 3. 6: HE & 21 Die . . . geichwächte.

3. 334 3. 5 v. u.: HE 3. 22 Specififatt.

S. 336 3.2: HE S. 24 jehn Tagen (Druckfehler oder auch Lesefehler bez. superkluge Korrektur der "Wittwe des Verfassers").

€. 338 3. 11 v. u.: HE €. 29 mid jelbjt (grober Leseoder Druckfehler).

S. 338 3. 6 v. u.: "Hermann (für fich:,"

Diese Zeile steht auf Seite 57 des O. M. unten, für die ersten Worte dieses Monologs ist leerer Raum gelassen, dann folgt aber sofort Seite 64 des Manuskripts, welche beginnt

"Wurm, je ärger . . ."

und zwar sind diese Worte, bis "Riesenichsange", von Grabbe's Hand durchstrichen. Die herausgebende Wittwe hat (HE  $\gtrsim$  29 die Lücke auf S. 57 ausgefüllt wohl aus einem jetzt nicht mehr vorhandenen Manuskriptbogen mit:

"Schön, tretet nur ben"

und hat dann unmittelbar mit S. 64 fortgefahren, ohne auf die Durchstreichung Rücksicht zu nehmen. Grabbe hatte vermutlich den Monolog Hermann's neu schreiben wollen, war aber nicht dazu gekommen. Das Verfahren der Herausgeberin ist daher zu billigen. Es ist dies übrigens die einzige Stelle, wo dem Grabbe'schen Manuskript nachzuhelfen war.

€. 339 3. 6: HE €. 30 Der German (Lese- oder Druckfehler).

S. 341 3. 12: HE S. 34 warit Lese- oder Druckfehler).

S. 345 3. 16 v. u.: HE S. 42 Salbitiefel.

©. 348 3.3 v. u.: HE ©. 48 liesst urbi (statt urbs im O M.): die blaustrümpfige Herausgeberin wollte vermutlich zeigen, dass sie lateinisch decliniren könne.

€. 351 3. 3: HE €. 54 marschiren.

 $\mathfrak{S}.\ 355\ \mathfrak{Z}.\ 4\ \mathfrak{v}.\ \mathfrak{u}.$ ; HE  $\mathfrak{S}.\ 61\ \mathfrak{S}$ 3 (Lese- oder Druckfehler).

\$\infty\$. 357 3.19: HE \$\infty\$. 64 "Marjer". Im O. M. hat Grabbe aber "Marjen" geschrieben, ebenso in mehreren von mir eingesehenen Blättern früherer Bearbeitungen; wie er auch

in Heinrich VI. "Dittmarien" schreibt (siehe Band II, 292). Auch wo später in der Hermannsschlacht noch Marien vorkommt, ist es im O. M. stets mit n geschrieben. Allein an dieser ersten Stelle, wie an allen späteren findet sich das n mit Bleistift überall in r korrigiert. Ich nehme an, dass die Korrektur nicht vom Dichter herrührt, dessen Korrekturen überhaupt stets mit Tinte gemacht sind. Nur ein einziges Mal, ganz am Anfang des Dramas, hat er den Bleistift zur Ausstreichung von zwei überflüssigen Worten verwendet (siehe oben S. 422). Ich habe daher überall die Marfen wiederhergestellt.

€. 361 3.10 v. u.: HE €. 71 hat ein unnöthiges "Did" hinzugefügt.

€. 363 3. 9 v. u.: HE €. 75 Thuwith!

€. 365 3. 11: HE €. 78 vorn (statt "voran").

€. 365 3. 13: HE €. 78 hat vor "borthin auf die Göhe" das "weif't" des O. M. ausgelassen.

€. 365 3.4 v. u.: HE €. 79 hat hinter "wie jehr er jich" das "auch" des O. M. ausgelassen.

3. 366 3. 14: HE 3. 80 Leinweber.

S. 367 3. 16: HE S. 82 hat hinter "Wo" ausgelassen: "liegt", obwohl es deutlichst im O. M. steht.

€. 367 3.2 v. u.: HE S. 83 heisst der von Hermann Angeredete Rojenmeier: die heransgebende Wittwe hat nämlich im O. M., in ihrer mir wohlbekannten Handschrift, den dreimal vorkommenden Namen "Grüttemeier" mit Blei gestrichen und durch dreimaliges Rojenmeier am Rande ersetzt! Mit dem von ihm gewählten Namen hatte Grabbe seiner Mutter, der geborenen Grüttemeier, ein Ehrendenkmal gesetzt: die Schwiegertochter, wie sie die alte Mutter von dem letzten Krankenlager ihres Sohnes vertrieben hatte, wollte ihren Namen auch aus seinem letzten Dichterwerke ausstossen, und es ist ihr 64 Jahre lang gelungen. In unsrer Ausgabe ersteht der unglücklichen Mutter des Dichters endlich ex ossibus ultor!

S.368 3.5: HE S. 83 abgegeben (Lese- oder Druckfehler).

S. 369 3. 2: HE S. 85 nicht mehr (statt des deutlichen "nichts mehr" des O. M.).

€. 370 3.2 v. u.: HE €. 87 fagt': ich habe das "e", das Grabbe in der Feder geblieben war, ergänzt.

3. 372 3. 45: HE E. 89 Bar's! beito

E. 375 3. 2: HE 94 hat in den Meth, offenbar eine Korrektur der Herausgeberin, denn das O. M. liest deutlich: ins Meth.

#### €. 375 3.4: HE €. 94 hat:

Ein Beer.

und das O. M. ebenso. Das sinnlose "Seer" ist aber ein Schreibfehler des Dichters für:

Rnecht.

Er hatte, als er "Beer" schrieb, schon das gleich darauf folgende "Berr" im Gedanken.

E. 375 3. 15: HE S. 95 Md, statt des deutlichen "Mh" im O. M.

©. 381 3.11 v. n.: HE ©. 405 ungeachtet. Eine unberechtigte Korrektur der stets konstanten Grabbeschen Orthographie "ohngeachtet"

€. 381 3. 3 v. u.: HE €. 105 ist das "3wei" des O. M.

vor "Tagelang" ausgefallen.

€. 385 3.6: HE hat, gegen das O. M., ein Komma hinter €0

€. 390 3. 3: HE €. 118 Ach (vgl. S. 375 Z. 15).

S. 393 3. 12: Die Worte unsres Textes

"und dem des heutigen Tages"

hat die Herausgeberin HE ©. 123 absichtlich ausgelassen, u. z. aus folgendem Grunde:

Auf S. 300 des O. M. hatte Grabbe nach den letzten Worten Hermann's zuerst, am Rande, eingeschoben:

Dritter Tag.

Dann hat er korrigiert:

Der dritte Tag bricht an.

Darauf hat er das "bricht an" stark ausgestrichen; um es sodann durch Unterpunktierung wiederherzustellen, wobei er mit der selben Tinte das "Jag" gestrichen hat: er hatte aber offenbar streichen wollen das Wort "britte", um die Scenenweisung herzustellen:

#### Der Tag bricht an.

Diese letztere Lesart habe ich adoptiert, u. z. um so mehr als es ja nicht der dritte Tag ist, der anbricht, sondern der vierte Die Herausgeberin hat aber jede Scenenweisung (als "überflüßig" wie ihre auch sonst sehr alberne Bleistiftnotiz im O. M. sagt) im Druck weggelassen, und ebendeshalb hat sie sich herausgenommen, die obigen Worte Hermanns und [iu] bem [Licht] bes heutigen Zags zu streichen.

S. 394 3. 18: HE S. 124 hat ihn (statt 3hn).

6. 396 3. 10: HE S. 128 ahme ihr nach. Eine grammatische "Verbesserung" der Herausgeberin!

C. 396 3. 15: HE C. 128 Alcten (statt Alcte).

C. 398 3. 13 v. u.: HE C. 132 ladet (statt labt).

€. 398 3. 1 v. n.: Hier hat Frau Grabbe HE €. 133 "und Gestein" gestrichen, weil es ihr nicht gefiel oder sie es nicht verstanden hat. Aber nicht nur der Herr, sondern auch das Gestein des Palatiums sollte vor der Siegesnachricht erbeben.

E. 402 3. 4: HE E. 139 Brafectus. Im O. M. seht deutlichst "Bräfecten": vielleicht wollte die Herausgeberin auch hier (wie oben S. 422 Z. 9 v. u.) zeigen, dass sie Latein verstände.

#### Alexander der Grosse.

Das erste Fragment ist zuerst gedruckt in Ernst Willkomm's Aufsatz ,Grabbe' (Jahrbücher f. Drama etc). Erster Band [Leipzig 1837] S. 74. Es war eingeflochten in einen Brief Grabbe's an seinen Düsseldorfer Verleger Schreiner: siehe den undatierten, in den Sommer 1835 fallenden Brief in unserm IV. Bande, wo er zum erstenmal vollständig gedruckt ist.

Das zweite Fragment, ebenfalls in einem Brief an Schreiner enthalten, ist zuerst veröffentlicht von R. Hallgarten im .Litterarischen Echo'. Erstes Decemberheft.

1901: siehe den Brief in unserm IV. Bande.

Das dritte bis fünfte Fragment ist zuerst gedruckt bei Willkomm a. a. O.

#### Christus.

Das erste Fragment ist, aus einem Brief an Schreiner, zuerst veröffentlicht von Hallgarten a. a. O.

Das zweite Fragment steht bei Willkomm a. a. O.

S. 408 3. 3 v. u.: Statt des ichmerzenvoll des ersten Drucks liest CIV 134 unrichtig: jamerzvoll, während B das Richtige hat. Dafür hat B aber den Titel des Stücks in "Sefus" abgeändert!

### Nachtrag

zum

# textkritischen Anhang des I. Bandes.

Nach Vollendung des Drucks des ersten Bandes meiner Ausgabe hat mir Oscar Blumenthal, der während des Druckes von Berlin abwesend war, das eigenhändige\*) Originalmanuscript der "Dramatifchen Dichtungen von Grabbe' zur Verfügung zu stellen die Güte gehabt. Die Vergleichung dieses Manuscripts, welches die unmittelbare Druckvorlage der "Dramatischen Dichtungen' von 1827 gewesen ist, mit unserm Druck hat zu folgenden Ergebnissen geführt.

#### I. Herzog Theodor von Gothland.

€. 126 3.4 v. u.: das O. M. (und ebenso K) liest:

Bur Burerei; dann wiegle ich

Hiernach ist unsere Lesart zu korrigieren.

© 127 3.1 v. u.: diese Zeile, die sich auch CI 184 findet, ist zu tilgen. Sie beruhte auf einem Versehen in meinem Variantenheft. Grabbe hatte nämlich geschrieben

Ihr solltet ihren weißen, blüh'nden Nacken, Auch ihre vollen Arme

<sup>\*)</sup> Nur von "Marius und Sulla" ist Act I und Act II, Sc. 1—4 Abschrift, mit wenigen eigenhändigen Correcturen; von der Prosaskizzierung des Schlusses der Sc. 4 (in unsrem Text S. 408) an bis zum Ende ist dagegen Alles eigenhändige ist auf Foliobogen geschrieben, sonst ist das gesammte Manuscript in kl. 4°.

Die letzten vier Worte hatte er dann fast bis zur Unleserlichkeit ausgestrichen, und ich hatte, die Ausstreichung für eine von Kettembeil herrührende nehmend, die Zeile wiederhergestellt und sie dabei falsch gelesen.

K stimmt mit dem O. M. genau überein.

S. 128 3.3 u. 4: diese beiden Zeilen lauten im O. M. (und ebenso in K):

Berdoa. Sat fie 'ne tüchtige?

Arnat. Man fann darinn

Die Stiefeln auszieh'n!

Hiernach ist unser Text zu korrigieren. Er beruhte auf einem Versehen meines Variantenhefts (ebenso die Lesart von CI 184); Grabbe hatte nämlich in der Antwort Irnaks ursprünglich die vorhergehende Zeile wiederholt

Irnat. Sat fie 'ne tuch Man

dann aber die ersten vier Worte, fast bis zur Unleserlichkeit, ausgestrichen, während Kettembeil das Man ausstrich. Ich hatte dann, im Variantenheft, die gesammten Ausstreichungen für Kettembeil'sche nehmend, die Stelle wiederherzustellen versucht, und so kam die nun leider unsern Text entstellende Lesart zu stande.

3. 159 3. 3: das O. M. liest gar (statt auch), wonach unser Text zu korrigieren ist; ebenso ist, auf der selben Seite, Z. 21, dem O. M. entsprechend, hinter Ausrufungszeichen und Gedankenstrich: und Z. 24 hinter hart ein Semicolon zu setzen und statt Wißt zu setzen mißt.

#### €. 162 3. 11—14: das O. M. liest

Liebit du?

So hüt' dich, daß du nicht venerisch wirst! — Wie heißt denn die Erwählte?

Hiernach ist unser Text, der auf einem Versehen meines Variantenhefts, das auch C 226 kopierte, beruhte, zu korrigieren. K stimmt mit dem O. M. überein.

©. 232 3. 4: Die Worte da irrst du schr! sind im O. M. von Grabbe's Hand gestrichen; wonach unser Text zu korrigieren ist.

#### II. Nannette und Maria.

S. 243 3.3 v. u.: das O. M. letzter Hand hatte ursprünglich der alte Bjaffe. Grabbe hat aber das Wort alte selbst gestrichen.

©. 267 3.5: im O. M. letzter Hand hat Grabbe das Wort tenflich gestrichen und jurchtbar darübergeschrieben.

#### III. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung.

€. 277 3.3 v. u.: das O. M. liest €diweineidneibern, welche Lesart also in unserm Text wiederherzustellen ist.

C. 281 3. 3: das O. M. hat richtig gugefnöpft.

- E. 288 3. 10: vor höchft ist, dem O. M. zufolge, ein bech einzuschieben, das bei A aus Versehen weggeblieben ist. Von CI übersehen.
- ©. 290 3.1 v. u.: hinter nothjäddtigt fie ist. dem O. M. zufolge, einzuschieben nach Belieben; ebenso S. 291 Z. 2 hinter anpißt ein Ansrufungszeichen und ein Gedankenstrich zu setzen. Von C<sup>I</sup> übersehen.
- **3.303** 3. 2: das O. M. hat "5 gl 2 pi": gl ist eine Abkürzung für Groiden, so dass in unserm Text zu korrigieren ist: 5 gr. Ebenso ist Z. 12 zu setzen: 4 gr. und S. 304 Z. 10: 3 gr.
- $\mathfrak{S}.\ 303\ 3.\ 14\colon das\ O.\ M.$  liest neuen; wonach die Lesart unsres Textes zu korrigieren ist. Von CI übersehen.

€. 305 3. 4 v. u.: das O. M. liest

Dort fist ein Junge und factt.

Kettembeil hat die letzten beiden Worte gestrichen und darübergeschrieben

"an der Mauer und —"

C! hat diese Aenderung des wohlanständigen Verlegers übersehen.

- S. 314 3.5: das O. M. liest Glittscher=Gaüe, was in unserm Text zu korrigieren ist.
- ©. 337 3. 13 v. u.: das O. M. liest verichweigten; das "verichlemmten" in unserm Text beruht auf einem Lesefehler bei C<sup>I</sup> und ist also zu korrigieren.

#### S. 337 3. 8 v. u.: das O. M. liest

3ch ftimme bei, Schulmeifter

Die in unsern Text eingedrungene Lesart "Ich gehe mit Ihnen" beruht auf einer Korrektur Kettembeils. O<sup>1</sup> 456 hat dies übersehen.

© 344 3.6 v. u.: im O. M. ist der Name des Schauspielers ebenfalls durch Punkte unkenntlich gemacht. Wie Albert Leitzmann Litteraturbl. f. germ. u. roman. Philologie. December 1900) vermutet, ist der in den zwanziger Jahren in Dresden angestellte Hofschauspieler Werdy gemeint.

Der Teufel des Lustspiels war ursprünglich Generalsingerintendent: daran hatte Kettembeil Anstoss genommen; Grabbe schrieb ihm darauf (25. Juni 1827): "Der Teufel sey meinetwegen kein Generalsuperintendent, aber was meinst Du zu Canonicus?" Später hatte Kettembeil doch den Generalsuperintendenten stehen lassen wollen, nun meinte aber Grabbe (Brief vom 12. Juli 1827), ob nicht Gremit, Canonicus, Bonze (in China) oder Derwisch oder Druide zulässiger wäre: daraushin hat Kettembeil dann überall, wo im O. M. Generalsuperintendent steht, dies gestrichen und Canonicus darübergeschrieben.

#### IV. Marius und Sulla.

S. 395 3. 6 v. u.: das O. M. liest

Sa! was fitt den Meisten in der Kehle?

Indessen ist das Wort mas durchstrichen, da Grabbe wohl eine Aenderung der Zeile vornehmen wollte, die er aber nicht ausgeführt hat. Infolge jener Durchstreichung liest A

Sa! fist den Meisten in der Reble?

Es war aber, da die beabsichtigte Aenderung nicht ausgeführt ist, die ursprüngliche Lesart ohne Rücksicht auf die Streichung beizubehalten. Gemeint ist nämlich: das Schwert der Söldner sitzt den mehrsten der Schreier bereits in der Kehle. (Vgl. "Hannibal" S. 272 unsres III. Bandes:

"Jedem das Schwert in die Kehle, der sich gegen uns sträubt!") Hiernach ist unsre Textstelle (und die dazu gehörige Bemerkung S. 482) zu korrigieren.

#### V. Ueber die Shakspearo-Manie.

©. 450 3. 12 v. u.: der Titel des Stücks von Beaumont und Fletcher heisst; The Knight of the burning pestle. Der Druckfehler "pastle" bei A beruht auf einem Schreibfehler des O. M. B und CI wiederholen den Fehler.

->+55+~-



# Inhalts=Verzeichniß

#### des

## dritten Bandes.

|              |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | Seite |
|--------------|-------|----------|--------|------|----|-----|----|------|-------|---|-----|----|-------|
| Napoleon     |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 1     |
| Barbaroff    | a im  | R 1)     | ffhi   | inf  | er |     |    |      |       |   | ٠   |    | 181   |
| Kosciuszto   |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 187   |
| hannibal     |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 201   |
| Der Cid      |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 295   |
| Die Bermi    | anns  | 3 f ch [ | a ch:  | t    |    |     |    |      |       |   |     |    | 321   |
| Alegander    | der   | Gro      | вe     |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 405   |
| Christus     |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    | 408   |
|              |       |          | _      |      |    |     | _  |      |       |   |     |    |       |
|              |       |          |        |      |    |     |    |      |       |   |     |    |       |
| Tertfritisch | er 2  | Inho     | ing    |      |    |     | ٠  |      |       |   |     |    | 409   |
| Nachtrag 31  | ım te | rtfrit   | ifche: | n 21 | nh | ang | DE | 23 e | riten | 3 | ani | es | 426   |



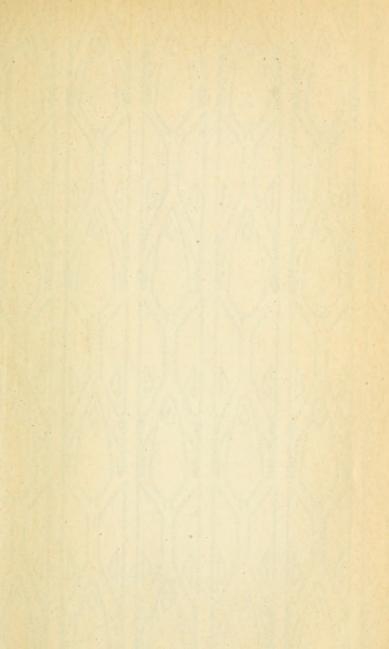

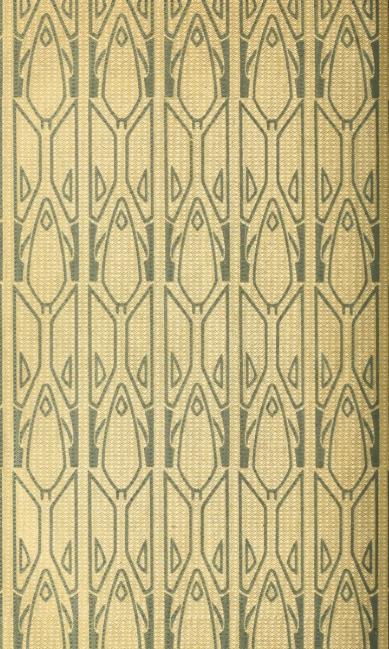

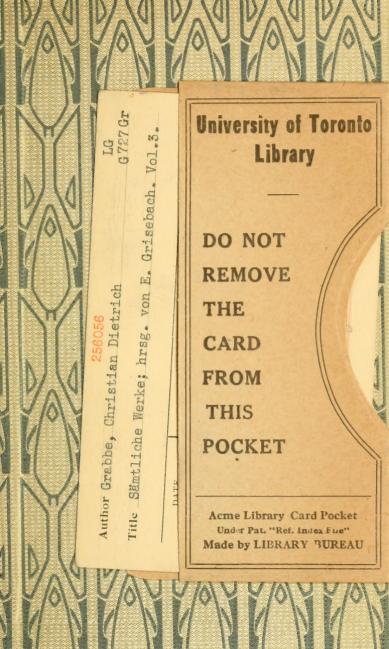